

n a



# P.o. gall. 2088-2



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.



<36608647100011

<36608647100011

Bayer. Staatsbibliothek

## Corinna

ober

## Italien.

Aus dem Frangösischen der

Fran von Staël

überfest und herausgegeben

bon

Friedrich Schlegel.

— — — — Udrallo il bel paese, Ch' Apennin parte, e'l mar circonda; e l' Alpe. Petrarcha.

3 weiter Theil.

Berlin, bei Johann Friedrich Unger.



P.o.gall. 2088-2

BIBLIOTHECA REGIA. MONACENSIS. Sechsteß Buch.

Die Gitten und der Charakter der Italiener.

Service of the Color

### Erstes Rapitel.

Dewalds natürliche Unentschlossenheit, die noch durch sein Unglück vermehrt war, machte, daß er sich vor jeder unwiederruf: lichen Maagregel scheute. Er hatte in fei= ner Ungewißheit nicht einmal gewagt, Co: rinnen um ihren Ramen und ihre Berkunft zu fragen, und doch gewann feine Leiden: Schaft für fie taglich mehr Starte; er fonnte sie nicht ohne Bewegung ansehn; er konnte fich mitten in der Gesellschaft nur mit Muhe auf einige Augenblicke von der Stelle ent: fernen, wo fie faß; jedes Bort, das fie fagte, drang in feine Geele; fie verrieth nicht die leifeste Außerung von Traurigfeit oder Beiterkeit, ohne daß der Wiederschein davon fich auf feinem Befichte malte. Aber

so sehr er auch Corinnen bewunderte und liebte, so dachte er doch oft daran, wie wernig eine solche Frau zu der Lebensweise der Engländer passe, wie sehr sie von der Borsstellung abwich, die sein Bater sich von derzienigen gebildet, die er heirathen solle. Die Berlegenheit und der Zwang, welche diese Betrachtungen in ihm erregten, mischten sich in das, was er Corinnen sagte.

Corinna bemerkte dies nur allzu gut; es würde ihr aber so schmerzlich gewesen sen, mit dem Lord Nelvil zu brechen, daß sie es gern geschehen ließ, daß es zu keiner entscheidenden Erklärung kam. Es lag nicht in ihrem Wesen, weit auf die Zukunft hinzaus zu denken; sie genoß die Gegenwart, so wie sie sich darbot, ob sie gleich nicht wissen konnte, was daraus entstehen würde.

Sie hatte sich ganz aus der Welt enta fernt, um nur ihrer Reigung für Oswald zu leben. Endlich aber nahm sie doch, beleidigt, daß er immer über die Zukunft

ichwieg, eine Ginladung zu einem Ball an, bei dem man ihre Gegenwart lebhaft munschte. Nichts ist leichter zu Rom, als die Befellichaft zu verlaffen, und dann plog: lich wieder darin zu erscheinen, so wie es einem gut dunkt. Nirgende beschäftigt man fich meniger mit dem mas in andern gandern unter dem Namen der Rlatscherei nur allzu bekannt ift. Jeder thut hier mas er will, ohne daß fich irgend Jemand darum bekummert, es mußte denn fenn, daß ein andrer feiner Liebe oder feinem Chrgeig ein Sinderniß in den Beg legte. Die Romer bekummern sich eben so wenig um das Thun und Laffen ihrer Mitburger, als um das der Fremden, die bier in dem Bereinigunges punkte Europa's unaufhörlich kommen und wieder geben. 21s Lord Relvil erfuhr, daß Corinna auf einen Ball geben wollte, fo mar er empfindlich darüber. Er hatte feit einiger Beit eine ichwermuthige Stimmung an ihr zu bemerten geglaubt, die febr gut

gu der feinigen pafte. Run zeigte fie fich auf einmal lebhaft mit dem Tang beichafe tigt, mogu fie ein ausgezeichnetes Talent hatte, und ihre Einbildunastraft ichien durch die Aussicht auf ein Fest neu belebt. Co: rinna mar nicht leichtsinnig, aber fie fühlte es jeden Tag mehr, wie gang die Leiden: schaft für Dewald fie beherriche, fie wollte es versuchen, ob fie nicht die Bewalt der: felben vermindern konnte. Gie mußte es aus Erfahrung, daß Entschlüsse und Entsa: gungen weniger über leidenschaftliche Bes muther vermogen als Berftreuung, und fie glaubte, die Bernunft bestehe nicht darin, fich felbst nach den Regeln der Runft zu überwinden, menn es nur überhaupt ge: fchehn.

— Ich muß doch wissen, sagte sie dem Lord Relvil, der ihr Borwurse darüber machte, ich muß doch wissen, ob es außer Ihnen nichts mehr in der Welt giebt, was mein Gemuth ersüllen kann; ob das, was

mir fonft Freude machte, mir noch gefallen tann, oder ob die Reigung gu Ihnen jedes andre Gefühl und jeden andern Bedanten verschlingen foll. — Gie wollen mich alfo nicht mehr lieben? ermiederte Demald. -Rein, antwortete Corinna, aber nur in dem hauslichen Leben fann es angenehm fenn, fich fo gang durch eine einzige Reigung beherricht zu miffen. Mir find meine Telente nothwendig, Beift und Fantasie muffen thas tig fenn, um den Blang des Lebens, das ich einmal ermählt, aufrecht zu erhalten; es ichadet mir, es ichadet mir fehr, fo gu lieben, wie ich Gie liebe. - Gie fonnten mir also diese Suldigungen nicht - aufopfern, diefen Ruhm . . . . Bas hilft es Ihnen, fagte Corinna, ju miffen, ob ich fie Ihnen aufopfern konnte? Da wir doch nicht für einander bestimmt find, fo darf mir wenige stens die Urt des Blude, worauf ich mich beschränken muß, nicht für immer verleidet merden. - Lord Relvil antwortete nicht;

hätte er alles sagen wollen, was er für sie fühlte, so hätte er zugleich auch sagen müssen, welchen Entschluß dieses Gefühl ihm einzgäbe, und sein Herz wußte es noch nicht. Er schwieg also seufzend und folgte Corinznen auf den Ball, ob es ihm gleich viel Überwindung kostete, hinzugehn.

Es war das erstemal feit feinem Un: glud, daß er wieder eine große Befellichaft fab, und das festliche Beraufch machte einen fo tranrigen Gindruck auf ibn, daß er lange Beit in einem Geitengimmer neben dem Lange saale blieb, den Ropf auf die Sand gestüßt, und nicht einmal Corinnen tangen feben wollte. Er hörte der Tangmusik zu, die wie alle Musik ein traumerisches Rachdene ten erregt, obgleich sie der Freude allein bestimmt zu fenn Scheint. Der Graf d'Er: feuil fam jest zu ibm, gang entzudt über den Ball und die gahlreiche Gefellichaft, welche ihn einigermaßen an Frankreich er: innerte. - 3ch habe alles mögliche gethan,

fagte er gum Lord Relvil, um den Berth diefer alten Denkmaler und Trummer gu entdecken, bon denen zu Rom fo viel ge: sprochen wird. Ich sebe in allem dem nichts besonders; es ift ein Borurtheil, eine fo große Bewunderung für Schutthaufen, die mit Dornen bedeckt find, fühlen zu wollen. Ich werde meine Bedanken darüber fagen, sobald ich wieder in Paris fenn merde; es ift Beit, daß dieses Traumbild von Italien verschwindet. Es giebt fein Denkmal in Europa, das noch gang borhanden, meldes nicht ungleich mehr werth mare, als diese Bruchftude von Gaulen, diese von Alter fdmarg gewordnen Basreliefs, die man nur nach dem Maag der Gelehrsamkeit bewun: dern fann. Gin Benug, den man nur durch fo tiefe Studien erkaufen kann, muß mohl an und für sich felbst nicht febr lebhaft fenn. Um von der Oper zu Paris entgudt zu werden, hat Riemand nothig fich über den Buchern frumm gu figen. - Lord Rele

vil antwortete nichts. Der Graf d'Erfeuil befragte ihn von neuem über den Gindrud, den Rom auf ihn gemacht habe. - Mit= ten in einer Tanggesellschaft, sagte Demald, ift es wohl nicht der Drt, ernsthaft davon zu reden; und anders als fo ift's mir, wie Sie wohl miffen, überhaupt nicht möglich. - Schon qut, ermiederte der Graf d'Ers feuil; ich bin froblicher gestimmt als Gie, aber vielleicht auch vernünftiger. Glauben Sie mir, es ift viel Philosophie in meinem anscheinenden Leichtsinn; man muß das Leben grade fo und nicht anders nehmen. -Sie haben vielleicht Recht, erwiederte Ds: mald; aber Gie sind nicht aus Grundsag fo, fondern von Ratur, und darum pagt Ihre Urt zu fenn durchaus nur fur Gie. -

Der Graf d'Erfeuil hörte Corinnens Namen im Tanzsaale nennen, und ging um zu sehen, was es sen. Lord Nelvil trat bis an die Thüre und sah, wie der Prinz von Umalfi, ein Neapolitaner von der schönsten Bestalt, Corinnen auffoderte, Die Tarantelle. einen eben fo reigenden als eigenthumlichen neapolitanifden Nationaltang, mit ibm gu Corinnens Freunde baten fie auch darum. Gie nahm es an, ohne fich lange gureden gu laffen, mas den Grafen d'Erfenil ziemlich Bunder nahm, da er an die Beis gerungen gewohit mar, die es gebraudlich ift, in einem folden Falle der Einwilligung vorangehn gu laffen. Aber in Italien tennt man dies gezwungene Befen nicht, und jeder glaubt gang einfach der Befellichaft am meiften zu gefallen, indem er fich beeifert zu thun, mas fie municht. Corinnen murde dieses natürliche Betragen aufgebracht ha: ben, wenn es nicht ichon berrichend gemefen mare. Gie war leicht und reigend gefleis det, ihre Saare maren nach der italienischen Sitte unter ein feidnes Reis gusammenges flochten, und aus ihren Augen leuchtete eine fo lebhafte Freude, daß fie verführerischer als je erschien. Dsmald gerieth in Berwirrung darüber und in Streit mit sich selbst. Er war ungehalten darüber, von Reizen gefesselt zu senn, über die er sich zu beklagen hatte; denn weit entfernt ihm gesfallen zu wollen, war es fast, um sich seiz ner Herrschaft zu entziehen, daß Corinna sich so bezaubernd darstellte. Aber wer kann den Versührungen der Anmuth widerstehn? Selbst mit Stolz verbunden würde sie noch allvermögend seyn; und das war gar nicht Corinnens Stimmung. Sie bemerkte den Lord Nelvil, sie erröthete und ihre Augen strahlten, indem sie ihn anblickte, von einem bezaubernd sansten Feuer.

Der Pring von Umalfi begleitete, indem er tanzte, seine Bewegungen mit Castagenetten. Corinna begrüßte, ehe sie anfing, mit beiden Sänden die Gesellschaft auf eine anmuthsvolle Weise, dann schwang sie sich leicht herum und nahm das Tambourin, welches der Pring von Umalfi ihr darreichte. Sie begann nun zu tanzen, indem sie das

Tambourin in der Luft hin und her schwang, und alle ihre Bewegungen hatten eine Beich: heit, eine Unmuth, eine Mifchung von Schuch: ternheit und Bolluft, die eine Borftellung von der Gewalt geben konnte, welche die Bajaderen über die Einbildungskraft Indier ausüben, deren Tang in einem gemiffen Sinne Poefie ift, indem fie die verichiedensten Gefühle durch die bedeutenden Bewegungen und durch die bezaubernden Gemalde ausdruden, welche fie dem Muge darbieten. Corinna fannte alle Stellungen, welche die Maler und die alten Bildhauer darftellen, fo gut, daß fie durch eine leichte Bewegung ihrer Urme, indem fie das Tam= bourin über den Ropf in die Bobe, oder mit der einen Sand vormarts hielt, mahs rend die andre mit unglaublicher Schnellig: feit an den Schellen hinfuhr, an die Zanges rinnen im Berculanum erinnerte, und eine Menge neuer Gedanken fur Beichnung und Malerei ermedte.

Es mar nicht wie der frangofische Tang, der fich nebst der Elegang besonders durch die Schwierigkeit der Bewegungen auszeich= net; fondern eine Urt der Darftellung, die mit Kantafie und Befühl weit naber in Berbindung fand. Der Charafter der Mus fit mard mechfelemeife durch die abgemef= fenften und weichsten Bewegungen ausge= drudt. Corinna mußte im Sangen alles, mas fie felbit fühlte, in der Geele der Bu= ichauer hervorzurufen, als wenn fie impro= pifirt, auf der Leper gespielt, oder Figuren gezeichnet hatte. Die Mufiter fühlten fich, indem fie ihr gufaben, begeiftert, den Bauber ihrer Runft noch machtiger wirken gu laffen. Gine freudige Begeifterung ergriff die rege Kantafie aller, die bei diefem wunderbaren Zang gugegen maren, und verjegte fie in eine dichterische Stimmung, wo man pon einem Gluck traumt, das nicht von die: fer Belt ift.

Es ist ein Moment in diesem neapolita: nischen Tanz, wo die Tänzerin niederkniet, mabrend der Tanger fich um fie dreht, nicht als Gebieter, aber doch als Gieger. Bezaubernd reigend und doch voll Burde war Corinna in diesem Augenblick, und felbst knieend erschien sie noch als Konigin. Und als sie sich wieder aufrichtete, um ihre leichte Enmbel erflingen zu laffen, ichien fie bon einem fo begeisterten Gefühl jugendli= den Lebens und jugendlicher Schonheit befeelt, daß man hatte glauben follen, fie bes durfe Niemand, um gludlich zu fenn. Leis der war dem nicht fo, aber Demald furch: tete es und feufate, indem er Corinnen bemunderte, als wenn all diefer Glang und der allgemeine Beifall fie nur immer mehr bon ihm trennte. Um Ende des Tanges wirft sich nun auch der Tanger auf die Rnie; und jest ift es die Tangerin, die um ibn ber tangt. Corinna ichien fich in diefem Augenblicke mo möglich noch felbft zu übertreffen. Gie durchlief zweis oder dreimal denselben Rreis mit einer folden Schnellig= feit, daß ihre zierlich geschmudten Buge mit

der Gile des Bliges über den Boden bin gu fliegen ichienen; und als fie eine Sand emporhob, um das Tambourin zu schwingen, und mit der andern dem Pringen bon Umalfi ein Beichen gab, daß er aufstehn möchte, so waren alle Männer in Bersudung niederzuknieen fo wie er; nur den Lord Nelvil allein ausgenommen, der einige Schritte gurudtrat, und den Grafen d'Er= feuil, der einige Schritte vormarts machte, um Corinnen etwas artiges zu sagen. Die Italiener aber, die zugegen maren, dachten nicht daran, durch ihre Bewunderung irgend eine Wirkung hervorbringen zu mollen; sie überließen sich ihr, weil fie fie wirklich empfanden. Gie find nicht genug an das gesellige Leben und an die Eigen= liebe, welche es nahrt, gewöhnt, um an den Eindruck zu denken, den fie machen; fie laffen fich nie durch Gitelkeit vom Genuß ablenten, und vergeffen das Biel nicht über den Weg der dabin führt.

CD:

Corinna freute fich über den allgemeinen Beifall, und dantte allen mit einer ungegwungenen Freundlichkeit. Gie mar froh. daß es ihr fo gut gelungen fen, und ihre findliche Butmuthigfeit war weit entfernt, dies verbergen zu wollen. Bas fie aber am meiften beschäftigte, mar der Bunfch, fich durch das Gedrange der Thur gu na: hern, an der Dewald angelehnt ftand. End. lich fam fie dabin und blieb einen Augen: blick fteben, um ein Wort von ihm gu ers marten. - Corinna, fagte er zu ihr, indem er fich Mube gab, feine Berlegenheit, fein Ent. gucken und feinen Ochmerg zu verbergen, welche Suldigungen, welch ein Beifall umgiebt Gie! Aber findet fich unter allen diefen enthufiaftis ichen Unbetern auch ein Freund von ficherm Muthe? Gin Beichuter für das Leben? und follte das Beraufch eitler Lobeserhebuns gen einer Geele wie der Ihrigen genngen?

### Zweites Rapitel.

Das Gedrange verhinderte Corinnen. dem Lord Nelvil zu antworten. Man ging gum Abendessen und jeder Cavaliere servente eilte, fich neben feine Dame gu fegen. Eine Fremde fam, und da fie feinen Dlag mehr fand, bot ihr feiner von den Berren den seinigen an, außer dem Lord Relvil und dem Grafen d'Erfeuil. Es geschah nicht aus Unhöflichkeit, daß feiner bon den romischen Berren aufgestanden mar; aber fie haben feinen andern Begriff von Ehre und Pflicht in Gefellichaften, als den, ihre Dame feinen Augenblick zu verlaffen. Ginige, die Beinen Plat mehr gefunden hatten, stellten fich hinter den Gtuhl ihrer Schonen, be: reit fie auf den geringften Bint gu bedie= nen. Die Damen sprachen mit Riemand als mit ihren Begleitern. Die Fremden irrten vergebens um diefen Rreis herum, wo Niemand ihnen etwas zu fagen hatte.

Die Frauen in Italien tennen das Spiel der gefellschaftlichen Eitelfeit nicht, die felbft in der Liebe nur die Gigenliebe gu befriedi: gen sucht; sie wollen Riemand gefallen als dem, welchen fie lieben. Sier mird der Beift nicht eber gefangen als Berg und Muge; auf den ichnellften Unfang folgt nicht selten eine mabre Reigung, ja eine lange Ausdauer. Die Untreue mird in Italien ftrenger an einem Manne als an einer Frau getadelt. Drei oder vier Manner begleiten unter verschiedenen Unspruchen eine und dies felbe Frau, welche fie mit fich herumführt, ohne fich bieweilen auch nur die Muhe gu nehmen, dem Berrn des Saufes, der fie empfangt, ibre Namen zu jagen. Der eine ift der begunftigte, der andre ftrebt danach es zu merden, ein dritter heißt der ungluckliche (il patito). Dieser lette ift gang que rudgesest, doch erlaubt man ihm, die Rolle . des Unbeters zu fpielen. Alle diefe Rebenbubler leben friedlich mit einander; nur in

den niedern Ständen hat sich noch die Sitte der Dolchstiche erhalten. Man sindet hier eine seltsame Nischung von Einfachheit und Verderbniß der Sitten, von Verstellung und Offenheit, von Gutmüthigkeit und Rachsucht, von Schwäche und Kraft, welche sich aus der durchaus bewährten Bemerkung erklärt, daß die guten Eigenschaften in dieser Mischung daher kommen, daß man hier nichts für die Eitelkeit, die schlechten aber, daß man fast alles für den Vortheil thut, sen es nun daß dieser Vortheil sich auf Liebe, Ehrgeiz oder Geld beziehe.

Der Unterschied der Stände hat in Ita; lien nur wenig Einfluß. Die geringe Empfänglichkeit für die Borurtheile dieser Urt ist keineswegs eine Wirkung des Nachdenskens, sondern des gefälligen Charakters und der pertraulichen Sitten; die Gesellschaft wirft sich zum Nichter über nichts auf und so laßt sie alles zu.

Rach dem Abendessen fette fich jeder

an's Spiel, einige Frauen an ein Sagarde spiel, andre zu einem Bhift, mo das tieffte Schweigen beobachtet murde; man horte keinen Laut in dem eben noch so geräusche vollen Bimmer. Die Bewohner des Gudens gebn oft von der heftigsten Bewegung gur tiefsten Rube über; die Urt wie sich Tragbeit in ihnen mit der raftlofesten Thatigfeit vereinigt, ift einer bon den vielen icheinbaren Widersprüchen ihres Wesens. Überhaupt muß man fich huten, diese Menschen nach dem erften Gindruck zu beurtheilen; denn es fine den sich in ihnen oft die entgegengesetzesten ' Tugenden und Fehler vereinigt. Sieht man fie in diesem Augenblick febr porsichtig, fo Fann es leicht geschehen, daß fie fich in dem nächsten als die fühnsten der Menschen zeis gen. Sind fie trage, fo ift es vielleicht, weil fie fich ausruhen von ihrer Thatigeeit, oder weil sie sich zu einer neuen vorberei= ten; furg, feine einzige ihrer Geelenfrafte verbrauchen sie in der Besellschaft, und in

jedem entscheidenden Augenblick springen alle vereint hervor.

In dieser Gesellschaft, wo sich Dewald und Corinna befanden, verloren einige Manner ungeheure Summen im Spiel, ohne daß man die geringste Beränderung in iherem Gesicht gewahr werden konnte; dieseleben würden irgend eine unbedeutende Bezgebenheit mit dem lebhaftesten Feuer und mit den ausdruckvollsten Gebehrden erzählt haben. Wenn die Leidenschaften bis auf eienen gewissen Grad der Heftigkeit steigen, so schweigen sied ein Blick des Beobachters und verhüllen sich fast immer in Schweigen und Unbeweglichkeit.

Lord Nelvil hatte noch ein bittres Nach: gefühl von der Scene des Tanzes; er glaubte, die Italiener und ihre lebhafte Urt ihre Bewunderung auszudrücken, hätten wes nigstens für einen Augenblick Corinnens Aufmerksamkeit von ihm abgelenkt. Er fühlte sich sehr unglücklich darüber; aber

fein Stolz rieth ihm es zu berheimlichen, oder es wenigstens nur durch die Bering: ichagung merten zu laffen, die er gegen den Beifall außerte, der feiner bewunderten Freundin so schmeichelhaft mar. Man bot ihm ein Spiel an; er fcblug es aus, Co. rinna ebenfalls und gab ihm ein Beichen, fich neben fie zu fegen. Demald fürchtete, daß man Unmerkungen über Corinnen mas den mochte, wenn er den gangen Ubend fo por den Augen aller Welt allein mit ihr zubrachte. - Genn Gie ruhig, fagte fie ihm, Riemand wird Ucht auf uns geben. Es ift hier der Bebrauch, nichts in Befell: schaften zu thun, als was einem gefällt. Eine gutmuthige Soflichkeit ift binreichend, außerdem ift nichts willkührliches festgeset und wird feine Urt von Rudficht verlangt; Niemand begehrt, daß der andere sich um feinetwillen 3mang anthun foll. 3mar giebt es hier teine Freiheit in dem Ginne, wie Sie es in England nehmen, aber man genießt im geselligen Leben die vollkommenste Bwanglosigkeit. — Das heißt, erwiederte Dswald, man zeigt sehr wenig Uchtung für sittlichen Unstand. — Wenigstens keine Heu: coult hat gesagt: der geringste Fehler einer galanten Frau ist ihre Galanterie. In der That, so groß auch das Unrecht der ita: lienischen Frauen sehn mag, sie nehmen we: nigstens zu Lügen ihre Zuslucht nicht, und wenn die She hier nicht heilig genug ges halten wird, so geschieht es mit Bewilligung beider Theile.

Dieser Mangel an Verstellung, antworztete Dswald, ist kein Beweis für die Aufzrichtigkeit des Charakters, sondern entspringt bloß aus Gleichgültigkeit gegen das allgemeine Urtheil. Als ich hier ankam, hatte ich einen Empfehlungsbrief an eine Prinzzessin; ich gab ihn meinem Lohnbedienten, um ihn hinzutragen. Er sagte mir: "Diezser Brief kann Ihnen jest nichts helfen,

mein Berr, denn die Pringeffin fieht Ries manden, fie ift verliebt." Diefer Buftand des Berliebtsenns ward allgemein bekannt gemacht, wie irgend ein andres Berhaltniß des Lebens, ohne daß diese Offentlichkeit durch eine außerordentliche Leidenschaft ent. ichuldigt murde; mehrere Berhaltniffe der Urt folgen auf einander und find alle gleich bekannt. Die Frauen machen fogar fein Beheimniß daraus, daß fie mit menis ger Berlegenheit von ihren Liebhabern res den, als unfre Frauen von ihren Mannern fprechen murden. Rein tiefes oder gartes Befühl verbindet fich, wie fich leicht den: fen läßt, mit diefer Reigbarfeit ohne sittliche Schen. Daber giebt es auch bei diefer Nation, wo man an nichts als an Liebe dentt, feinen einzigen Roman, weil die Liebe hier fo ichnell vorübergehend und fo öffent: lich bekannt ift, daß er feine Urt von Ents wickelung guläßt, und man, um die herra Schenden Gitten in dieser Rudficht nach der

Bahrheit zu ichildern, auf der erften Geite zugleich anfangen und endigen mußte. Ber: geiben Gie mir, Corinna, rief der Lord Rels vil, da er bemerkte wie empfindlich ihr das mar, mas er fagte, Gie find eine Italienes rin, und diefer Gedante follte mich entwaff: nen. Aber eine von den Urfachen, marum Sie so unwiderstehlich find, ift eben die Bereinigung aller der Borguge, welche die perschiedenen Rationen auszeichnen. 3ch meiß nicht, in welchem Lande Gie erzogen find, aber gewiß haben Gie nicht Ihre gange Lebenszeit in Italien zugebracht; vielleicht war es in England felbst . . . . ach, Corinna, wenn das mahr mare, wie hatten Gie dieses Beiligthum des sittlichen Bartge= fühle verlaffen konnen, um hieher gu kom: men, wo nicht bloß die Tugend, fondern die Liebe selbst so schlecht verstanden wird? Man athmet wohl ihren Sauch in der Luft; aber dringt fie auch bis in das Berg? Die italienischen Bedichte, in denen die Liebe die

Sauptfache ift, find fehr reigend und voller Einbildungefraft; glanzende Bemalde von den frischesten und uppigften Farben. Aber wo findet man jenes tiefe und garte Befühl, welches die Geele unfrer Poefie ift? Bas können Gie der Scene der Belvidera mit ihrem Gemahl im Dtway entgegenstellen; dem Romeo des Chaffpeare, und der bemundrungsmurdigen Schilderung des Thom= son in seinem Frühlinge, wo er das Blud der Liebe und der Che mit so edeln und rührenden Bugen malt. Giebt es eine folche Che in Italien? Und fann da, mo es fein hausliches Glud giebt, mohl Liebe gefunden merden? Ift nicht diefes Gluck das Biel jeder mahren Liebe, die aus dem Bergen fommt, wie der Benug der blog finnlichen? Sind nicht alle Frauen, die jung und ichon find, einander gleich, wenn nicht die Gigen. Schaften der Geele und des Beiftes den Borgug bestimmen? Und welchen Bunfch erregen diese Gigenschaften? Den der Che,

das heißt der Gemeinschaft aller Gefühle und Gedanken. Selbst die unrechtmäßige Liebe ist bei uns, wenn sie unglücklicherweise einmal Statt findet, noch gewissermaßen ein Nachbild der Che; die Seele sucht auch da in dem andern jene innige Befriedigung, die sie in sich allein nicht finden kann; ja die Untreue selbst ist sittlicher in England als die Che in Italien.

Diese Worte waren hart und verlegten Corinnen tief. Sie stand schnell auf, die Augen voller Thränen, ging aus dem Zimmer und eilte nach Hause. Dswald war in Verzweiflung, Corinnen beleidigt zu haben; seine Empfindlichkeit über die Bewunderung, die Corinnen's Tanz erregt hatte, verrieth sich in den Worten, die ihm entsuhren. Er solgte ihr nach in ihre Wohnung, aber sie weigerte sich, ihn zu sehen. Des andern Morgens ging er noch einmal vergeblich hin, ihre Thür war verschlossen. Diese forts gesetzte Weigerung, den Lord Nelvil anzus

nehmen, war eigentlich nicht in Corinnens Charakter, aber sie war durch die Meinung, welche er über die Italienerinnen geäußert hatte, auf's schmerzlichste beleidigt, und eben diese Meinung schien es ihr nothwendig zu machen, in Zukunft wo möglich die Leidensschaft, von der sie beherrscht ward, zu versbergen.

Dswald seiner Seits fand in Corinnens Betragen bei dieser Belegenheit nicht die Offenheit, die ihr sonst natürlich war; er bestärkte sich immer mehr in dem Misverzgnügen, welches der Ball ihm verursacht hatte, und erhielt sich absichtlich in dieser Stimmung, welche die Leidenschaft bekanzpfen konnte, deren Herrschaft er fürchtete. Seine Grundsäße waren streng, und das Beheimnis, welches das vorige Leben seiner Geliebten verhüllte, war ihm höchst schmerzelich. Corinnens Wesen schien ihm äußerstreizend, aber zuweilen etwas zu sehr belebt durch die Begierde allgemein zu gefallen.

Er fand wohl etwas fehr Edles und Burud: haltendes in ihren Reden und ihrem Un= stande, aber zu wenig Strenge in ihren Meinungen. Rurg, Demald fühlte fich ane gezogen und hingeriffen, aber es blieb ein Biderspruch in feinem Innern, der jenen Eindruck befampfte. Gine Lage, die oft gur Bitterfeit verleitet. Man ift ungufrieden mit fich und mit den andern. Man leidet und man hat zugleich eine Urt von Bedurfnig noch mehr zu leiden, oder menige ftens eine gewaltsame Erklarung berbeigu: führen, um einem der ftreitenden Befühle, die das Gemuth ichmerglich theilen, einen vollkommnen Sieg zu verschaffen.

In dieser Stimmung schrieb Lord Nels vil Corinnen. Sein Brief war bitter und beleidigend; er fühlte es, aber in der Versworrenheit seines Gefühls entschloß er sich endlich, ihn abzuschicken; er war so unglückslich durch den Kampf in seinem Innern, daß er um jeden Preis eine Entscheidung wünschte, sen es welche es wolle.

Ein Berucht, das der Braf d'Erfeuil ibm hinterbracht hatte, trug vielleicht noch dazu bei, feine Ausdrucke noch bittrer zu machen, obgleich er felbst ihm feinen Glauben bei: mag. Man breitete in Rom aus, daß Co. rinna den Pringen von Umalfi beirathen wurde. Dewald mußte wohl, daß fie ibn nicht liebte, und fonnte fich leicht erflaren, daß der Ball die einzige Urfache diefes Be: fprache mar. Uber er bildete fich fest ein, fie habe den Pringen den Morgen des Jages bei sich gesehen, mo rabgewiesen wor: den. Er mar zu stolz, sich feine Gifersucht merten zu laffen, und ließ feine geheime Unzufriedenheit um fo mehr an der Nation aus, für welche er gu feinem bodiften Bere druß eine folche Borliebe bei Corinnen bemerfte.

## Drittes Rapitel.

## Oswalds Brief an Corinnen.

Den 24ften Januar 1794.

"Sie wollen mich nicht feben, Sie find über unfer borgeftriges Beiprach beleidigt und haben sich ohne 3meifel vorgenom= men, funftig Niemand außer Ihren Lands: leuten bei sich zu feben, und dadurch den Fehler wieder gut zu machen, daß Gie ei= nen Fremden aufgenommen hatten. Doch bin ich weit entfernt, daß es mich reuen follte, freimuthig über die Italienerinnen mit Ihnen, die ich thoricht genug mar als eine Englanderin betrachten zu wollen, ges fprochen zu haben. Ich merde es Ihnen pielmehr mo möglich noch ungleich stärfer fagen, daß wenn Gie einen Gemahl aus der Gesellschaft, Die Gie umgiebt, mablen wollten, diese Wahl weder Ihrem Glud noch Ihrer Burde guträglich fenn fann.

Ich tenne feinen Mann unter den Italie: nern, der Ihrer murdig mare; auch nicht einen giebt es, der Gie durch eine Berbindung mit ihm ehren konnte, mas er Ihnen auch für Titel verleihen mochte. Die Manner haben in Italien weit weniger Werth als die Frauen; denn fie haben alle Fehler des weiblichen Geschlechts und die ihres eig: nen noch obendrein. Gie werden mid nies male überreden, daß diefe Bewohner des Sudens, die den Schmerg fo angstlich flie: hen und nur einzig das Gluck fuchen, der Liebe fabig find. Saben Gie mir nicht felbst gesagt, daß Gie den verwichenen Mo: nat einen Mann im Schauspiel gefehn, der acht Lage zuvor feine Frau und eine andre, die er zu lieben vorgab, verloren hatte? Man sucht sich hier so schnell als möglich der Berftorbenen und des Gedankens an den Tod zu entledigen. Die Gebrauche des Begrabniffes merden durch die Priefter vollgogen, wie der Dienst der Liebe von den

Corinna. II.

Cavalieri serventi versehen wird. Be: fek und Gewohnheit hat alles im voraus bestimmt, das Gefühl der Erinnerung und die Begeisterung sucht man vergeblich. Überdem, und dies gerftort alle Liebe am meiften, flogen die Manner den Frauen feine Urt von Achtung ein; und fo miffen ihnen diefe gar feinen Dant fur ihre Unter: murfigfeit, weil fie durchaus feine Festig: feit im Charafter und feine ernfthafte Beichäftigung im Leben haben. Damit die Natur und die gesellschaftliche Ginrichtung fich in ihrer gangen Schonheit zeigen fonnen, muß der Mann der Befchuger fenn und die Frau die Beschüßte, aber der Starte muß das ichmache Befen, das er vertheis digt, anbeten und die Gottheit ohne Bemalt ehren, die feinem Saufe Glud bringt, wie die Penaten. Bier mochte man fagen, daß die Frauen wie der Gultan find, und die Manner das Gerail."

"Die Manner haben hier die Beichheit

und Biegfamteit des weiblichen Charafters. Ein italienisches Sprichwort jagt: mer sich nicht zu verstellen weiß, der weiß nicht gu fleben. Ift dies nicht ein recht meibliches Sprichwort? Und in der That, wie fonnte ein Mann fich in einem Lande, mo es meder eine militarische Laufbahn noch irgend eine auf Freiheit gegrundete Ginrichtung giebt, gur Burde und Rraft des Charafters bilden? Daber lenten fie auch ihren Beift gang auf die Geite der Beich'aflichfeit, fie spielen das Leben wie ein Spiel Schach, wo alles nur darauf ankommt, ju geminnen. Bon den Erinnerungen des Alterthums ist ihnen nichts übrig geblieben, als etwas übertriebenes in ihren Ausdrucken und in der außern Pracht; aber dicht neben diefer falfchen Große ohne Behalt fieht man oft Beweise von der außersten Gemeinheit des Befchmade oder bon der traurigften Ber: nachläßigung im hauslichen Leben. Ift das die Nation, Corinna, welche Gie jeder ans

dern vorziehen follten? deren lärmende Beifallsbezeigungen Ihnen fo nothwendig find, daß jede andre Bestimmung neben die: sen wiederhallenden Bravo's Ihnen traurig erscheinen murde? Ber durfte fich schmeis deln, Gie gludlich machen gu konnen, wenn er Sie diesem Gerausch entriffe? Sie find ein unbegreifliches Befen, Ihr Gefühl ift so tief und doch Ihre Bahl in dem, was Ihnen gefällt, oft leichtfinnig; frei durch den Adel Ihrer Geele, find Gie dennoch gebunden durch das Bedürfniß der Zerstreuung; fähig einen einzigen zu lieben, haben Gie gleichwohl alle nothig. Gie find eine Zaus berin, die einen wechseleweise verwirrt und beruhigt; jegt ericheinen Gie in aller Erhas benheit und verschwinden dann ploglich aus der Sphare wo Gie allein fteben, um fich unter das Gedrange zu mischen. Corinna, man muß Gie fürchten, indem man Gie liebt."

Dswald.

Corinna war beleidigt durch die gehässi: gen Borurtheile, die Demald in diesem Brief gegen ihre Nation zu erkennen gab. Bum Glud errieth fie, daß er megen des Reftes bofe fen, und weil fie feine Befuche feit dem Gesprache jenes Ubende abgewiesen hatte; diese Betrachtung milderte den pein: lichen Gindruck etwas, welchen fein Brief ihr machte. Gie zweifelte einige Beit, wie fie fich nun gegen ibn betragen follte, oder menigstens glaubte fie zu zweifeln. Ihr Befühl machte sie geneigt, ihn wieder zu sehen, es mar ihr fehr peinlich, daß er dann glauben konnte, fie wunsche ihn gu heirathen, obgleich ihr Bermögen wenigstens gleich war, und ihr mahrer Rame, wenn fie ihn hatte entdeden wollen, dem des Lord Relvil nichts nachgab. Deffen un: geachtet mußte die ungewöhnliche und un= abhangige Lebensart, welche fie ermablt hatte, ihn von dem Bedanken einer Beirath entfernen; und gewiß murde fie felbst die:

sen Gedanken verworfen haben, wenn ihre Liebe sie nicht über alle Leiden verblendet hätte, die ihr bevorstanden, wenn sie einen Engländer heirathete und Italien entsagte.

In allem, mas die Liebe betrifft, fann man dem Stolz entjagen, aber sobald die Meinungen und Berhaltniffe der Belt fich auf irgend eine Beife als Sindernig dar: stellen, sobald man voraussegen fann, daß der, den man liebt, durch die Berbindung mit uns etwas verlieren murde, ift es nicht mehr möglich, fich unbefangen dem Befühl der Singebung zu überlaffen. Corinna konnte sich aber dennoch nicht entschließen, mit Demald zu brechen, und suchte sich felbit zu überreden, fie murde ihn noch fer: ner feben und ihm die Liebe, die fie fur ibn fühlte, verbergen konnen. In diefer Abficht machte fie fich's zum Befeg, in ihrem Briefe bloß auf feinen ungerechten Ungriff gegen die italienische Ration zu antworten, und fich darüber fo mit ihm einzulaffen, als ob

.

dies allein in seinem Brief ihr wichtig sep. Bohl die beste Urt, wie eine Frau von überlegnem Geist sich wieder in die gehörige Entfernung und Bürde segen kann, wenn sie sich in das Gebiet allgemeiner Bemerskungen zurückzieht.

## Corinna an den Lord Relpil.

Den 25ften Januar 1794.

"Wenn Ihr Brief nur mich allein besträfe, so wurde ich es nicht versuchen, mich zu vertheidigen. Ich bin so leicht zu kens nen, daß wer mich nicht von selbst versteht, durch alle Erklärungen, die ich geben könnte, mich um nichts mehr verstehen wurde. Glaus ben Sie mir, die tugendhafte Zurückhalstung der Engländerinnen, die einnehmende Runst der Französinnen, dient oft nur dazu, die Hälfte von dem, was in ihrer Seele vorgeht, zu verbergen. Was Ihnen an mir Zauberei zu nennen beliebt, ist nichts als eine zwanglose Natur, die zuweilen entges

gengeseite Gedanken und verschiedenartige Befühle seben läßt, ohne sich die Mube gu geben, fie in Übereinstimmung gu bringen. Bo diese gleichmäßige Übereinstimmung fich findet, ift fie fast immer funftlich, und die meisten aufrichtigen Charaktere sind nicht frei von Widersprüchen. Doch ich wollte Ihnen nicht von mir fprechen, fondern von der ungludlichen Nation, welche Gie fo schonungslos angreifen. Ist es vielleicht meine Unhanglichkeit an meine Freunde, die Ihnen diesen bittern Sag einflögt? Gie tennen mich zu gut, als daß Gie eiferfüche . tig darüber fenn konnten, und ich bin nicht ftolz genug, zu glauben, daß ein Gefühl der Urt Gie in einem fo hoben Grade ungerecht machen konnte. Gie fagen über die Stalie: ner, mas alle Fremden darüber fagen, und was beim erften Unblick auffallen aber man muß tiefer eindringen um ein Land zu beurtheilen, welches in verschiedes nen Zeitaltern fo groß mar. Bober kommt

es denn, daß diese Nation unter den Rosmern die kriegerischste, in den Republiken des Mittelalters eifersüchtiger als jede andre auf ihre Freiheit, und im sechszehnten Jahrhuns dert die glänzenoste in Litteratur, Wissenschaft und Lunst? Hat sie nicht dem Ruhm unter allen Gestalten nachgestrebt? Und wenn sie jest keinen mehr besigt, warum wollen Sie nicht den Grund davon in ihrer politischen Lage suchen, da sie unter andern Umständen so ganz verschieden von dem war, was sie jest ist."

"Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber die Fehler der Italiener flößen mir tein andres Gefühl ein, als das des Mitsleids mit ihrem Schicksal. Die Fremden has ben von jeher dies schöne Land, den ewigen Gegenstand ihres Ehrgeizes, erobert und zerstört; und die Fremden sind es, welche eben diesem Volfe mit solcher Bitterkeit die Fehler jedes besiegten und zerstörten Volkes vorwersen! Europa hat Künste und Wissens

schaften von den Italienern empfangen, und jest, da es ihre eigne Gaben gegen die Gester gewandt hat, macht es ihnen oft noch den lesten Ruhm streitig, der den Nationen ohne kriegerische Macht und ohne bürgers liche Freiheit vergönnt bleibt, den Ruhm der Wissenschaft und der Runst."

"Es ift fo unläugbar, daß die Regierun: gen den Charafter der Nationen bestimmen, daß Gie in Italien felbft eine fehr mert. murdige Berichiedenheit der Gitten in den verschiedenen Staaten, die es bilden, finden konnen. Die Piemonteser, welche eine kleine Ration für fich bildeten, haben einen friegerifcheren Beift als die übrigen Italiener; die Florentiner, welche entweder die Freiheit oder gurften von einem liberalen Beifte befagen, find aufgeklart und milde; die Bes netianer und Genuefer find empfanglich für politische Ideen, indem ihre Berfassung eine republikanische Aristokratie ist; die Manlander zeichnen fich durch ibre Aufrichtigfeit

aus, weil von alten Zeiten ber die Rorde lander diefen Charafter hierher mitgebracht haben; die Reapolitaner fonnten leicht friegerifch merden, meil fie feit mehreren Jahrhunderten unter einer zwar unvollkommnen aber doch eignen Regierung vereinigt mas ren. Der romifche Udel ift freilich unmiffend und trage, da er weder militarifch noch burgerlich beschäftigt ift; die Beiftlichen aber, die eine Laufbahn und eine Beschäftigung haben, find ungleich gebildeter; und da die pabstliche Regierung auf den Unterschied der Beburt gar feine Rudficht nimmt, und der Rang der Beiftlichkeit im Begentheil gang durch Bahl bestimmt wird, so entsteht das durch eine Urt von Freiheit, die nicht von Brundfagen, fondern von Bewohnheiten ab: hangt, und die Rom zu dem angenehmften Aufenthalte für alle diejenigen macht, die meder die Aussicht noch den Bunfch haben, eine Rolle in der Belt zu fpielen."

"Die Bewohner des Gudens merden

eichter durch ihre burgerlichen Ginrichtuns gen bestimmt als die Nordlander; sie find biegsam aus Tragheit, und die Ratur bie: tet ihnen fo viel Genuß an, daß fie fich leicht über den troften, welchen der Staat ihnen versagt. Unftreitig ift viel Sittenver: derbniß in Italien, und doch find die ge= sellschaftlichen Berhaltniffe bei weitem nicht fo verfeinert. Man konnte beinah etwas Wildes in diesem Bolke finden, troß aller Reinheit feines Berftandes, eine Schlauheit, die der Beschicklichkeit des Jagers gleicht, feine Beute gu ertappen. Trage Bolfer find meiftens voller Lift; ein fanftes Außere ift ihnen zur Gewohnheit geworden und dient ihnen felbit ihren Born, wenn es fenn muß, zu verftellen; denn nur hinter dem Schleier des gewöhnlichen Betragens fann man einen außerordentlichen Buftand berbergen."

"Die Italiener sind wahr und treu in ihren Privatverhältnissen. Habsucht und

Chraeiz üben eine große Bewalt über fie aus, Gitelfeit und Duntel dagegen gar feine; der Unterschied des Ranges macht nur menig Gindruck; es giebt feine Befellichaft und feine Mode, und man weiß nichts von den fleinen Runften, in jedem Augenblick bald diefen bald jenen Gindruck hervorzubringen. Diese beständigen Quellen der Berftellung und des Reides find ihnen unbekannt. Wenn fie ihre Keinde oder Rebenbuhler hinterge: hen, fo geschieht es, weil fie im Berhältniffe des Rriegs mit ihnen zu fteben glauben; im Frieden aber find fie grade und offen. Diefe Offenheit eben ift der Grund des Urgerniffes, moruber Gie Rlage führen. Die Frauen, die unaufhörlich von der Liebe reden hören und mitten unter verführerischen Beifpielen und Unreigungen gur Liebe leben, verheimlichen ihre Befühle nicht und bemah: ren die Unbefangenheit ihres Bergens in der Urt felbft, wie fie fich dem fittlichen Ber: derbniß ergeben; vom Laderlichen haben fie gar feine Borftellung, besonders von dem, was aus den gesellschaftlichen Berhältniffen entsteht. Einige find fo unwiffend, daß fie nicht ichreiben konnen und gestehen es of fentlich. Gie antworten auf ein Morgen: billet durch ihren Procurator (il paglietto) in Folio und im Style einer Bittidrift. Dagegen fieht man auch unter denen, die unterrichtet find, welche, die als Profefforen an einer Utademie öffentliche Borlejungen in schwarzer Umtefleidung halten. Bollte man darüber lachen, fo wurde man zur Untmort erhalten: "Ift es etwas Bofes, Gries chifch zu verstehen? oder fein Leben durch feine Urbeit gu geminnen? Die fonnen Gie alfo über etwas fo einfaches lachen?" -

"Soll ich nun einen noch empfindliches ren Gegenstand berühren, Minlord, und soll ich zu erklaren 1, warum die Manner oft wenig kriegerischen Geist verrathen? Für Liebe und Haß geben sie ihr Leben mit der größten Leichtigkeit hin; die Dolchstiche, die aus diefem Grunde gegeben und empfangen merden, mundern und ichreden Riemand. Sie fürchten den Tod nicht, wenn die Leis denschaft und Ratur ihm zu trogen gebie: ten; aber man muß gestehen, daß fie ofte male das Leben dem burgerlichen Intereffe vorziehn, welches sie fast gar nicht berahrt, weil fie tein Baterland haben. Huch die Brundfage der ritterlichen Chre tonnen meis stens nur wenig Ginfluß bei einer Nation haben, wo die Meinung und die Befellichaft, aus der fie hervorgeben, gar nicht vorhanden sind. Es ift natürlich genug, daß bei einer folchen Auflösung aller öffente lichen Gewalten die Frauen fich einer gros Ben Berrichaft über die Manner anmagen, und vielleicht ift die, welche fie wirklich befigen, zu groß, als daß fie die Manner noch ehren und bewundern fonnan. Und doch ift das Betragen derfelben gegen fie voll Bartgefühl und inniger Ergebenheit. Die häuslichen Tugenden find in England der

Stolz und das Blud des weiblichen Geschlechte; wenn es aber Lander giebt, mo die Liebe auch außer den heiligen Banden der Che Statt findet, fo ift Italien unter allen gewiß dasjenige, mo das Glud der Frauen am meisten geschont wird. Die Manner haben sich eine Urt von Moral ge= bildet für Berhaltniffe, die eigentlich nicht moralisch find, und find in der Bertheilung der Pflichten wenigstens gerecht und groß= muthig gewesen. Gie betrachten sich felbst als ungleich ichuldiger wie die Frauen, menn fie das Band der Liebe brechen, weil die Frauen mehr aufgeopfert haben und mehr verlieren. Sie glauben vor dem Richters stuhle des Bergens fen der am schuldigsten, der am meiften Leiden verursacht. Saben die Manner Unrecht, so ist es aus Barte; bei den Frauen geschieht es aus Schmache. Die Gesellschaft, die zugleich verderbt und ftreng ift, das beißt unerbittlich gegen jeden Fehler, der ein Unglud nach fich zieht, muß har:

harter gegen die Frauen seyn; in einem Lande aber, wo es keine Gesellschaft giebt, gewinnt die natürliche Gutmuthigkeit im Urztheil wieder mehr die Oberhand."

"Die Begriffe von Achtung und Burde find zwar, ich geftebe es, weniger machtig, ja fogar meniger bekannt in Italien, als ir: gend fonft wo. Das Richtvorhandenfenn der Gefellichaft und einer öffentlichen Meis nung ift der Grund davon; aber ich bes haupte troß allem, was man von der Treulofigfeit der Italiener gefagt hat, daß dies eines der Lander ift, wo man am meiften Butmuthigfeit findet. Diefe Butmuthigfeit ift in allem, mas die Eitelfeit betrifft, fo groß, daß, obgleich die Fremden von feinem Lande mehr übles gesagt haben als von diesem, sie dennoch in feinem andern eine fo wohlwollende Aufnahme finden. Man wirft den Italienern einen zu großen Sang gur Schmeichelei bor; aber man follte auch be: merten, daß es meiftentheils nicht aus einer

eigennüßigen Absicht, sondern bloß aus wahzer Begierde sich gefällig zu bezeigen gesschieht, daß sie ihre verbindlichen und schmeischelhaften Ausdrücke verschwenden, denen ihr Betragen im gewöhnlichen Leben vollkommen entspricht. Aber würden sie auch bei außerordentlichen Gelegenheiten treu in der Freundschaft senn, wo man der Gesahr und dem Unglück ihrentwegen Troß bieten müßte? Nur eine kleine, nur eine sehr kleine Anzahl, ich gestehe es, würde dazu fähig senn; aber ich glaube nicht, daß diese Bemerkung von Italien allein gilt."

"Der Italiener hat etwas von der orienstalischen Trägheit, aber Niemand übertrifft ihn an Ausdauer und Thätigkeit, wenn seine Leidenschaften einmal erregt sind. Dieselben Frauen, die so träge wie Ddalisken im Sezail scheinen, sind ploglich der edelsten Aufpeferung fähig. Das Gemüth und der Sinn des Italieners hat seine Geheimnisse, man stößt wechselsweise auf unerwartete

Buge von Großmuth und Freundschaft, und dann wieder auf ichredliche Beweise von Sag und Rache. Betteifer findet bier in feiner Rudficht Statt; das Leben ift bier nichts als ein Schlummer voll angenehmer Traume unter einem heitern Simmel. Man gebe aber diefen Menfchen einen 3med, und man wird feben, daß fie in feche Monaten alles lernen und alles begreifen, mas man will. Eben fo ift's mit den Frauen; marum follten fie ihren Beift ausbilden, da die meis ften Manner fie aledann nicht verfteben murden? Gie murden alfo von Geiten des Befühle verlieren, mas ihr Beift an Rennt: niffen gewonne; aber wenn ein Mann von ausgebildetem Berftand der Begenftand ib: rer Liebe mare, fo murden fie fich bald feis ner murdig zu machen miffen. Alles ichlum: mert hier; aber in einem Lande, wo alles was mahrhaft groß ift, sich nicht frei bemegen kann, da ift Rube und Gorglofigkeit ede ler als ein leeres Treiben um fleine 3mecke."

"Gelbit die Runfte muffen finten, da mo feine neuen Bedanken aus der rafchen Tha: tigfeit eines reichen Lebens hervorgehen. Aber in welchem Lande hat man dennoch jemals dem litterarifchen und dem fünftleri= ichen Berdienft eine gleiche Bewunderung gezollt, wie in Italien? Die Geschichte belehrt uns, daß Dabfte, Fürften und Bolfer gu allen Zeiten die Maler, Dichter und aus: gezeichneten Schriftsteller durch die glangend: ften Chrenbezeigungen belohnt haben (1). Ich gestehe es Ihnen, Mylord, diese Begeis sterung für das Schone ift einer von den Sauptgrunden, die mich an diefes Land feffeln. Sier findet man nicht die abgestumpfte Einbildungefraft, die muthlos machende Denfart und die alles beherrschende Masse des Mittelmäßigen, wodurd, man an andern Orten den emporstrebenden Geift so gut gu qualen oder zu erftiden weiß. Gin Bedante, ein Gefühl, ein überrafchend glücklicher Musdruck, ift wie eine glamme, die in der Geele

des Buborers gundet. 3mar erregt das Talent hier, grade weil es die erfte Stelle einnimmt, viel Reid; Pergolese mard megen feines Stabat mater ermordet; Gior. gione malte im Panger, wenn er genothigt mar an einem öffentlichen Orte gu arbeiten. Sier geht dieselbe gewaltthatige Gifersucht auf die Runft, die anderswo nur durch die Berrichaft hervorgerufen wird. Diefe Eifersucht fest ihren Gegenstand feinesmegs herab; immer noch mit dem Kanatismus der Bewunderung vermischt, ruft fie vielmehr grade indem fie es verfolgt, das Benie berpor. Rurg, wenn man fo viel Leben in eie nem fo eng geschloffenen Rreife fieht, mitten unter fo vielen Sinderniffen und Bedrudun: gen jeder Urt, fo fann man fich, dunkt mich, nicht entbrechen, lebhaften Untheil an einem Bolte zu nehmen, das mit Begier die menige freie Luft einathmet, welche die Ginbildungefraft durch die Schranken, welche es einschließen, herbeiführt."

"Ich kann es nicht läugnen, diese Schransken sind so groß, daß die Männer in Itazlien selten die Würde und den Stolz erreizchen, der freie und kriegerische Nationen auszeichnet. Ich will sogar gestehen, Myzlord, wenn Sie es wollen, daß der Charakzter dieser Nationen den Frauen leicht mehr Begeisterung und mehr Liebe einslößen kann. Aber wäre es nicht auch möglich, daß ein kühner, edler und strenger Mann alle Eigenzschaften vereinigte, welche die Liebe hervorzussen, ohne diesenigen zu besißen, welche alzlein das Glück versprechen?"

Corinna.

## Viertes Kapitel.

Corinnens Brief mar Urfache, daß Des mald zum zweitenmale bereute, an eine Trennung von ihr gedacht zu haben. Die fanfte Burde und die geiftreiche Urt, mit der fie feine harten Bormurfe ablehnte, rührten ihn tief und erfüllten ihn mit Bemunderung. Gine fo große, fo mabre, fo einfache Überlegenheit ichien ihm gang aus fer der gewöhnlichen Erfahrung gu liegen. Freilich fühlte er immer noch, daß Corinna nicht das schwache, furchtsame Befen fen, das an allem zweifelt, außer an feiner Pflicht und feiner Liebe, wie er in feiner Einbildungstraft fich die Gefährtin feines Lebens entworfen hatte, womit Luciliens Bild, fo wie er fie in einem Alter von gwölf Jahren gefehen, weit beffer übereinstimmte; aber konnte man wohl irgend etwas mit Corinnen vergleichen? Bar es möglich, die gemobnlichen Befege und Grundfage auf ein

Befen angumenden, das fo viele gang ver: schiedenartige Borguge vereinigte, die allein durch ihr Genie und ihr Berg gusammen gehalten murden? Corinna mar ein Bunder der Natur, und diefes Bunder, geschah es nicht Dewalden zu Liebe, da er fich fchmeis deln durfte, von einer folden Frau geliebt gu fenn? Aber welches mar ihr Name und ihre herkunft? Und mas für einen Ents filig murde fie faffen, wenn er ihr die Absicht erelarte, sich auf immer mit ihr gu vereinigen? Alles war noch im Dunkeln, und obgleich Oswald in feiner Begeisterung fich felbst überredete, daß er entschlossen fen, fie zu heirathen, fo ftorte ihn doch oft von neuem der Bedanke, daß Corinnens Leben nicht gang tadelfrei gemefen, und daß fein Bater eine folche Beirath ohne allen 3meis fel gemigbilligt haben murde, und fturgte fein Berg in die angstlichste Unentschlossenheit.

Er war nicht fo gebeugt von Schmerg als zu der Zeit, da er Corinnen noch nicht

kannte; dagegen hatte er aber auch die Urt bon Rube verlohren, die felbst im Schoofe der Reue Statt finden fann, wenn das gange Leben der Abbugung einer großen Schuld gewidmet ift. Chedem fürchtete er fich nicht, fich feinen Erinnerungen zu überlaffen, moche ten fie noch fo bitter fenn; jest aber icheute er fich feinen Gedanken lange gu überlaffen. die ihm offenbart haben murden, mas im Grunde feiner Geele vorging. Doch machte er fich bereit, gu Corinnen gu geben, um ihr fur ihren Brief gu danten, und Bergeis bung fur den gu erhalten, den er ihr geichrieben hatte, als er Berrn Edgermond, einen Unverwandten der jungen Lucilie, in fein Bimmer treten fab.

Es war ein rechtschaffener englischer Landedelmann, der fast immer in Wallis gezlebt hatte, wo er ein Gut besaß. Er hatte die Grundsäße und Vorurtheile, welche daz u dienen, in jedem Lande den Zustand der Dinge so wie er ist zu erhalten. Dies ist

fehr lobenswerth, wenn diefer Zustand so vollkommen ist, als menschliche Kräfte es erlauben; und in diesem Falle mussen Manner wie Herr Edgermond, das heißt Unhänger der bestehenden Ordnung, wenn sie
auch ihren Gewohnheiten und ihren Unsichten sehr heftig und hartnäckig ergeben sind,
als Freunde der Ausklärung und Vernunft
geachtet werden.

Lord Nelvil erschrak, da er den Namen Edgermond anmelden hörte; es schien ihm, daß die ganze Vergangenheit mit einemmale vor ihn träte. Bald nachher kam er auf den Gedanken, daß Lady Edgermond, Lucisliens Mutter, ihren Verwandten abgeschickt habe, um ihm Vorwürse zu machen, und auf diese Weise seine Freiheit beschränken wolle. Diese Betrachtung gab ihm seine Festigkeit wieder und er empfing Herrn Edzgermond mit der größten Kälte. Er hatte um so größeres Unrecht, dies zu thun, da Herr Edgermond gar an nichts der Art

dachte. Er durchstreifte Italien feiner Befundheit megen, machte fich viel Bewegung, ging auf die Jagd und trant fleißig auf die Besundheit des Ronigs Georg und des ale ten England. Er mar der rechtschaffenste Mensch von der Welt und besaß auch weit mehr Berftand und Renntniffe als fein Mu-Beres erwarten ließ. Er war por allen Dingen ein Englander, nicht blog wie er es natürlich fenn mußte, sondern auch fo, daß man hatte munichen mogen, er mare es nicht; indem er in allen fremden Sandern nur die Bewohnheiten des feinigen befolgte, nur mit Englandern lebte; nicht aus Berachtung, fondern bloß aus Abneigung, eine fremde Sprache zu reden, und aus einer gemiffen Schuchternheit, die es ihm, obgleich er schon funfzig Jahr alt mar, schwer machte, neue Bekanntichaften anzuknupfen.

Ich bin sehr erfreut, Sie zu sehen, sagte er dem Lord Relvil, ich gehe in vierzehn Tagen nach Neapel, werde ich Sie dort

finden? Ich munichte es fehr, denn ich tann nur turge Beit in Italien bleiben, weil mein Regiment sich nadiftens einschiffen foll. - Ihr Regiment, wiederhohlte Lord Relvil und ward roth, als wenn er es vergef: fen hatte, daß er Urlaub fur ein Jahr hatte, da das feinige por diefer Beit nicht gebraucht werden follte; er mar aber roth geworden, weil ihm der Gedante getommen mar, daß Corinna ibn vielleicht feiner Pflicht vergefe machen konnte. - Das Ihrige, fuhr Berr Edgermond fort, wird fobald noch nicht in Thatigeeit gefest merden, alfo fuchen Gie nur Ihre Gesundheit wieder herzustellen, ohne fich weiter zu beunruhigen. Bor mei= ner Ubreife fab ich meine fleine Coufine, die Gie tennen, fie ift liebenswurdiger als je und in einem Jahre, wenn Gie wieder tome men werden, zweifle ich nicht, dag fie das schönste Madden in England fenn wird. -Lord Nelvil schwieg, und auch herr Edger= mond fagte weiter nichts hieruber; dann

sprachen sie noch einige Worte auf eine ziemlich lakonische obgleich freundschaftliche Art, und Berr Edgermond wollte ichon fort: geben, als er wieder gurudtam und fagte: Roch eine, Mylord, Gie konnen mir einen Befallen erzeigen; ich habe gehört, daß Gie die berühmte Corinna fennen, und obgleich ich sonft neue Bekanntschaften nicht febr liebe, fo bin ich doch auf diese begierig. -Da Gie es munichen, fo merde ich Corin. nen um Erlaubnig bitten, Gie gu ihr gu führen. - Richten Gie es doch fo ein, erwiederte Berr Edgermond, daß ich fie an einem Tage feben tann, wo fie in unfrer Begenwart improvisiren, singen oder tangen wird. - Corinna, fagte Lord Relvil, läßt ihre Talente nicht auf diese Urt vor Fremden feben; fie ift in jeder Rudficht - 36: res und meines gleichen. - Bergeihen Gie meinen Jrrthum, ermiederte Berr Edger: mond; da fie unter feinem andern Ramen als den der Corinna bekannt, und in einem

Alter von feche und zwanzig Jahren gang allein ohne irgend Jemand von ihrer Familie eriffirt, fo glaubte ich, daß fie von ib= ren Salenten lebe und gern die Belegenheit ergreife, diefelben befannt zu machen. -Bon Geiten des Bermogens, fiel Lord Rel. vil heftig ein, ift fie gang unabhangig, und ihr Charakter ift es nicht minder. - herr Edgermond hörte fogleich auf von Corinnen zu fprechen, und es that ihm leid, daß er ihren Ramen genannt hatte, da er fah, daß diefer Begenftand Demalden fo merth mar. Die Englander haben in allem, mas mabre Reigung betrifft, eine unbeschreibliche Burude haltung und Schonung.

Als Herr Edgermond fortgegangen und Lord Nelvil allein geblieben war, konnte er sich nicht entbrechen, in der höchsten Bewesgung auszurufen: Ich muß Corinnen heis rathen, ich muß ihr Beschüßer werden, das mit Niemand sie ferner verkennen darf. Ich werde ihr das wenige geben, was ich zu

geben vermag, Rang und Namen, mabrend fie mich mit allen Geligkeiten überhäufen mird, die fie allein gemahren fann. - In diefer Stimmung eilte er Corinnen gu besuchen, und niemals naberte er sich ihr mit einem füßern Gefühl von hoffnung und Liebe; aber durch eine natürliche Birfung feiner Schuchternheit fing er das Gefprad, um fich wieder faffen zu konnen, mit einigen unbedeutenden Worten an, und darunter war auch die Bitte, den Berrn Edgermond gu ibr fubren gu durfen. Bei diefem Mas men gerieth Corinna in sichtbare Berlegens beit und ichlug Demalde Bitte mit bewege ter Stimme ab. - Er ward feltfam betrofe fen darüber und fagte ihr: 3ch glaubte nicht, daß in einem Saufe, wo fo viel Leute aufgenommen werden, der Name eines Freundes von mir, ein hinreichender Grund fen, um ausgeschlossen zu werden. - Gein Gie nicht beleidigt, Mylord, ermiederte Co: rinna, glauben Gie mir, ich muß febr wich: tige Gründe haben, um nicht gern zu thun was Sie wünschen. — Und diese Gründe, erwiederte Dswald, werden Sie sie mir sasgen? — Es ist unmöglich, rief Corinna, ganz unmöglich! — Also, sprach Dswald..... und da ihn die Heftigkeit seines Gefühls weiter zu reden hinderte, wollte er gehen, als Corinna ihm, ganz in Thränen, auf Englisch sagte: um Gotteswillen, wenn Sie mir nicht das Herz zerreissen wollen, gehn Sie nicht. —

Der Ton dieser Worte rührte Dswalden tief. Er seste sich wieder in einiger Entsfernung von Corinnen, den Ropf an eine Alabastervase gestüßt, welche das Zimmer erhellte, und sagte ihr dann plößlich: Graussame Frau, Sie sehen es, daß ich Sie liebe und daß ich zwanzigmal des Tages bereit bin, Ihnen meine Hand und mein Leben anzubieten, und Sie wollen mir nicht sagen, wer Sie sind! D sagen Sie es mir, Corinna, sagen Sie es mir, rief er einmal über

über das andre, indem er ibr die Sand mit dem ruhrendsten Ausdruck der Bartlichfeit hinreichte. - Demald, rief Corinna, Gie ahnden nicht, wie weh Gie mir thun. Bar' ich thoricht genug, Ihnen alles zu fagen, fo murden Gie mich nicht mehr lieben. - Bott im Simmel, erwiederte er, mas ift es denn, das Gie mir zu entdeden haben? - Richts mas mid Ihrer unwürdig macht, fondern Bufalligfeiten, Berichiedenheiten unfrer Gin: nesart, unfrer Denfart, die einst mirtlich ma: ren, und es nun vielleicht nicht mehr fenn murden. Fodern Gie nicht von mir, daß ich mich Ihnen entdecken foll. Runftig eine mal, funftig vielleicht, wenn Gie mich genug lieben, wenn . . . . ad, ich weiß felbst nicht mas ich fage, fuhr Corinna fort, Gie follen alles wiffen, aber verlaffen Gie mich nicht, ehe Gie mich gehört haben. Berfprechen Gie mir das, bei dem Undenfen Ihres Baters, der unter den Geligen wohnt. - Sprechen Gie diefen Ramen

nicht aus, rief Lord Relvil; wer fann wiffen, ob er uns vereinigen oder uns trennen mochte! Glauben Gie, daß er in unfre Berbindung willigen murde? Benn Gie es glauben, fo bezeugen Gie es mir und ich merde nicht mehr gerriffen und gerftort fenn. Ich werde es Ihnen einst erzählen, wie traurig mein Leben war, aber jest feben Gie felbft, in welchem Buftand ich bin, durch Gie bin. - In der That mar feine Stirn mit einem falten Schweiß bededt, fein Beficht bleich und feine Lippen gitterten, indem er es kaum vermochte, die legten Worte noch auszusprechen. Corinna feste fich ne: ben ihm und indem fie feine Sande in den ihrigen hielt, suchte fie ihn auf eine fanfte Beife zu beruhigen. - Lieber Dewald, fagte fie ihm, fragen Gie Berrn Edger: mond, ob er nie in Northumberland gemefen ift, oder ob es menigstens erft feit den letten funf Jahren ift, daß er dort mar. Rur in diesem Falle konnen Sie ihn zu mir führen. — Dewald sah Corinnen bei dies sen Worten starr an; sie schlug die Augen nieder und schwieg. Lord Nelvil antwors tete ihr: Ich werde thun, was Sie mir auftragen, und dann ging er.

Als er nach Sause gekommen mar, er: fcopfte er fich in Bermuthungen über Co. rinnens Beheimniffe. Es ichien ihm flar, daß fie lange Beit in England zugebracht habe, und daß ihr Rame und ihre Kamilie da bekannt fenn muffe, Uber mas konnte fie für einen Grund haben, beide zu verber: gen und marum hatte fie England verlaffen, wenn sie da einheimisch mar? Diese ichiedenen Fragen beunruhigten Dewalds Berg febr. Er mar überzeugt, daß nichts Schlechtes in Corinnens Leben entdedt merden konnte; aber er fürchtete, daß eine Bers kettung von Umftanden ihr in den Augen andrer einen Schein von Schuld geben konnte, und mas er am allermeiften für fie fürchtete, mar ein ungunstiges Urtheil in

England. In jedem andern Lande murde er fich ftart dagegen gefühlt haben; aber das Undenken an feinen Bater war fo innig an den Gedanken des Baterlandes in fei: nem Beifte verbunden, daß diefe beiden Befühle fich gegenseitig noch verstärkten. De: mald erfuhr von Beren Edgermond, daß er por einem Jahre gum erstenmale in Northumberland gemefen fen, und verfprach, ihn noch denselben Abend gu Corinnen gu fuh: Er ging voran, um ihr zu sagen, welche Borftellung fich herr Edgermond von ihr gemacht, und bat fie, ihn durch ein faltes und gurudhaltendes Betragen fühlen gu laffen, wie febr er fich geirrt habe.

Wenn Sie es erlauben, erwiederse Cortinna, so werde ich grade so gegen ihn seyn, wie gegen alle andere. Wünscht er mich zu hören, so werde ich für ihn impropisiren; kurz, ich werde mich so zeigen, wie ich bin, und doch hoffe ich, wird er meinen wahren Berth unter dem Schleier eines

einfachen Betragens eben fo gut zu erkennen miffen, als wenn ich ein gezwungenes Besen annehmen wollte, was mir fremd fenn murde. - Ja, Corinna, Gie haben Recht, antwortete Demald. D wie Unrecht murde der haben, der Ihre herrliche Ratur im geringften verfünfteln wollte! - In diefem Augenblick trat Berr Edgermond mit der übrigen Besellschaft berein. Im Unfange feste fich Lord Relvil neben Corinnen, und fagte mit einer Theilnahme zugleich wie die eines Unbeters und eines Beschügers, alles, was ihren Werth fühlbarer machen fonnte; er bezeigte ihr eine Uchtung, welche weit mehr gur Ubficht hatte, dem andern Ehr: furcht einzuflößen, als feinem eignen Befühl Benuge zu leiften; aber er mertte bald gu feiner Freude, wie gang überfluffig feine Beforgniß mar. Corinna nahm den Berrn Edgermond gang ein, nicht bloß durch ihren Berftand und ihre Reize, sondern indem fie ihm das Gefühl von Achtung einflößte, meldes ein offenes Befen immer bei rechtschaf= fenen Bergen findet, und ale er fie gu bits ten magte, daß fie fich über einen von ihm aufgegebenen Begenstand mochte horen laffen, gab er fein Berlangen danach nicht aus ders, als mit der größten Chrfurcht und Schonung zu erkennen. Gie gab ihre Gin: willigung, ohne fich auch nur einen Augen= blid bitten zu laffen, und bewies dadurch, daß diese Bunft noch einen andern Berth habe, als die Schwierigkeit fie zu erhalten. Ihr Bunfch, einem Landsmanne Demalds. einem Manne, der durch die Uchtung, die verdiente, vielleicht Einfluß auf feine Meinung hamn konnte, wenn er ihm bon ihr iprache, zu gefallen, mar fo lebhaft, daß fie ploglich von einer ungewohnten Schuche ternheit befallen ward. Gie wollte anfan: gen und fie fühlte, daß ihr bewegter Bus ftand fie im Reden hindre. Demalden mar es unangenehm, daß fie fich vor einem Eng: lander nicht in ihrer gangen Starte zeigte.

Er fcblug die Mugen nieder und feine Ber: legenheit mar fo fichtbar, daß Corinna, die einzig mit dem Gindruck beschäftigt mar, den sie auf ibn machte, immer mehr und mehr die Beiftesgegenwart verlor, die gum Improvisiren so nothwendig ift. Endlich, da fie fühlte, daß fie ftodte, daß ihr die Borte nur aus dem Gedachtniß, nicht durch's Befühl zufloffen, und daß fie auf diese Beife das, mas fie eigentlich fagen wollte und wirklich fühlte, durchaus nicht schilderte, fo hielt fie plöglich inne und fagte zu herrn Edgermond: Bergeihen Gie mir, wenn mir heute die Schüchternheit mein Talent raubt. Meine Freunde miffen es, es ift dies das erstemal, wo ich mir felbst so gang ungleich mar; und vielleicht, fügte fie feufgend bingu, wird es nicht das lettemal fenn.

•

Dswald ward durch die Schwäche, die Corinna verrieth, tief gerührt. Bisher hatte er Fantasie und Genie immer über ihr Herz siegen und ihre Seele in dem Augenblick

erheben sehn, wo sie am meisten gebeugt schien. Diesmal hatte ihr Gesühl ihren Geist ganz und gar überwältigt, und doch hatte sich Dswald bei dieser Gelegenheit so lebhaft für Corinnens Ruhm interessirt, daß ihre Berlegenheit ihm peinlich war, statt sich darüber zu freuen. Da er aber gewiß seyn konnte, daß sie unverzüglich wieder in ihrem natürlichen Glanz auftreten würde, so überließ er sich willig den süßen Gedanken, die das was er bemerkt in ihm erregt hatte, und das Bild seiner Freundin herrschte mehr als je in seinem Herzen.

## Siebentes Buch.

Italienische Litteratur.

## Erstes Rapitel.

Lord Nelvil hatte den lebhaften Bunsch, daß herr Edgermond Corinna im Gespräch hören möchte, welches ihren inprovisirten Versen nicht nachstehen durfte. Dieselbe Gesellschaft versammelte sich Tags darauf bei ihr; um sie zum Sprechen zu bewegen, führte er das Gespräch auf die italienische Litteratur, und reizte ihre natürliche Lebhaftigkeit durch die Behauptung: England besäße eine größere Unzahl wahrer Dichter, und Dichter, die durch Tiese und durch Gestühl allen deren Italien sich rühmte, überslegen wären.

— Die meisten Auslander, antwortete Corinna, kennen nur unfre Dichter vom er: sten Rang: Dante, Petrarca, Ariost, Bua:

rini, Tasso und Metastasio; wir haben aber noch mehrere andre, fo wie: Chiabrera, Buidi, Filicaja, Parini u. f. w. Sannagar und Politiano ungerechnet, die mit Beift in lateinischer Sprache geschrieben haben; und alle diese vereinigen in ihren Bersen Boble klang mit einer lebhaften Farbenmischung; alle verftehen mit mehr oder minder Blud, die Wunder der Runft und der Natur in ihren dargestellten Schilderungen auszuspres den. Allerdings, den Tieffinn und die Menschenkenning, wodurch fich Ihre Dich. ter auszeichnen, besigen die unfrigen nicht; fommen aber jene Borguge nicht eigentlicher den philosophischen Schriftstellern zu, als den Dichtern? Der melodische Gefang des Italieners ift dem Glang der außern Bes genftande angemeffener, als dem Nachden= fen. Unfre Sprache mare geeigneter, die Buth darzustellen, als die Traurigeeit, weil die gum Rachdenken gewordenen Empfin= dungen mehr einen metaphpfischen Ausdruck

erfordern, die Rachbegierde aber die Ginbildungstraft anfeuert und den Schmerz nach außen wendet. Cefarotti hat die befte, geichmudtefte Uberfegung vom Diffian gemacht, die man hat, aber im Lefen dunkt uns den= noch, als hatten die Borte an sich ein fest: licheres Unsehen, als zu den duftern Borftellungen darin ichidlich ift. Wir merden begaubert von unfern ichonen Worten, bon flaren Bachen, heitern Grunden. fühlen Schatten, wie vom Rauschen der Bemaffer, und der Mannichfaltigfeit der Farben felber; mas verlangen Gie noch mehr von der Poesie? mozu die Nachtigall fragen, mas ihr Gefang bedeute? fie tann doch an: ders nichts antworten, als daß sie wieder anfängt zu fingen; man fann fie auf feine andre Beise verstehen, als daß man fich den Eindruden, die fie hervorbringt, gang bingiebt. Das Beremaaß, die mohlklingenden Reime, die rafchen aus zwei furgen Gulben bestehenden Endungen, deren Zon wirklich

gleitend ist, wie ihre Benennung andentet, (Sdruccioli) ahmen manchmal den leichten Schritt des Tanzes nach; ernstere Tone wiesder, stellen das Tosen des Sturms und das Geräusch der Wassen dar; kurz, unsre Poessie ist ein Wunder der Fantasie, und nur was diese ergötzt, darf man unter allen Gesstalten darin suchen wollen.

— Sie erklären, erwiederte Lord Nelvil, sowohl die Schönheiten, als die Mängel der italienischen Dichtkunst, so gut als nur immer möglich; wie wollen Sie es aber vertheidigen, wenn in der Prosa sich diese Mängel sinden ohne jene Schönheiten? Was in der Poesie bloß Unbestimmtheit ist, das ist in der Prosa Leere; die Menge der allstäglichen Gedanken, welche Ihre Dichter durch Melodie und Bilder zu verschönern wissen, erscheinen in der Prosa kalt bis zur abgespanntesten Ermüdung. Die meisten der italienischen prosaischen Schriftsteller unster Zeit, haben einen so deklamatorischen, so

weitschweifigen, fo von Superlativen übers ladenen Styl; man mochte fagen, fie fchreis ben auf Bestellung, nach aufgegebenen Phrasen, und nach einer Bertrage: Natur; fie ahnden, wie es icheint, nicht, daß Schreis ben feine Bedanken und feinen Charafter darstellen heißt. Der litterarische Styl ift bei ihnen ein berfünfteltes Bewebe, eine gus sammengetragene Mofait, turg, etwas ihren Geelen gleichsam fremdes, mit der Feder ge= machtes, wie eine mechanische Urbeit der Sande. Gie besigen im hochften Grade das Beheimniß, einen Bedanten gu entwickeln, auszulegen, aufzublafen, und wenn man fo fagen darf, eine Empfindung in Schaum aufzublaben. Man gerath in Berfuchung, diesen Schriftstellern zu fagen, mas jene Ufrifanerin einer frangofifchen Dame fagte, die einen großen Reifrock unter einem lans gen Rleide trug: Madame, find Gie das alles felbst? In der That, wo ist denn das eigentliche Befen in diefem prach:

ren Ausdruck wie ein leeres Trugbild vers schwinden wurde!

- Gie vergeffen, unterbrach Corinna ibn lebhaft, den Machiavelli und Boccag, aledann Gravina Filangieri, und zu unfrer Beit noch Cefarotti, Berri, Bettinelli, und noch fo viele andre, die mohl zu denten und gu fchreiben miffen (2). Eingeftehen muß ich Ihnen aber allerdinge, daß man feit den legten Jahrhunderten, feitdem Jtalien durch ein ungludliches Berhangniß feine Unab: hangigkeit eingebußt, alle Beweggrunde perloren hat, die Wahrheit zu fagen, ja oft fogar die Möglichkeit fie fagen gu tonnen. Daber denn die Bewohnheit, ein Boblge: fallen an den Worten gu finden, ohne daß man es magt, fich einem Bedanten gu na: bern. Ginmal gewiß, durch Schriften feinen Ginfluß auf die Dinge erhalten gu tonnen, ichrieb man bloß, um feinen Beift gu geis gen; ein ficheres Mittel, gulegt auch feinen Geift Beift mehr zu haben; denn nur, menn man die Unstrengung auf edle und nugliche Bes genstände wendet, erhalt man einen Bufluß von Bedanken. Wenn die Profaiter auf feine Beife Ginflug auf das Glud einer Nation haben konnen, wenn man nur ichreibt, um zu glangen, furg, wenn die Bahn felber das Ziel ift, so windet man fich in taufend: fältigen Wendungen, aber man tommt nicht weiter. Bahr ift es, die Italiener furchten neue Bedanken, aber fie fürchten fie nur aus Tragheit, nicht aus litterarischer Dienftbarteit. Ihr Charatter, ihre Froblichteit, ihre Fantafie bat viel eigenthumliches, aber ihre allgemeinen Begriffe find gemein, feitdem fie fich nicht die Mube geben nachzus denken. Gelbst ihre Beredsamkeit, die fo blubend ift, wenn sie reden, ift ohne Ras tur, wenn fie ichreiben; gleichsam als ob fie mahrend der Urbeit falter murden. Mufer: dem ift den südlichen Bolfern auch die Drofa unbequem; fie malen nur in Berfen

ihre wahren Empfindungen. In der frangöfifchen Litteratur, fuhr Corinna fort, indem fie fich zum Grafen d'Erfeuil mandte. ift es nicht fo; Ihre Profaiter haben oft mehr Beredsamkeit und mehr Poesie, als Ihre Dichter. - Es ift mahr, antwortete Braf d'Erfeuil, in diefer Battung besiten wir die mahrhaft flaffifchen Mufter; Boffuet, La Brunere, Montesquieu, Buffon, tonnen nicht übertroffen merden; besonders die beiden erften, die zu jenem Jahrhundert Ludwig des Bierzehnten gehörten, melches nicht genug gepriesen werden fann, deffen vollkommne Borbilder man auch, so viel es fich immer thun lagt, nachzuahmen fuchen muß. Diefem Rath muffen auch die Uuslander eben somohl, als wir felber, fich befleißen nadzukommen. - Ich kann ichmerlich glauben, sagte Corinna, daß es für die gange Belt munichenswerth fenn mochte, alle National : Farbe, alle Eigenthumlichkeit des Beiftes und des Befühls gu verlieren,

und, herr Graf, ich wage es Ihnen zu sazgen, selbst in Ihrer heimath muß durch diese litterarische Rechtgläubigkeit, wenn ich mich so ausdrücken darf, die sich jeder glückslichen Neuerung widersest, auf die Länge Ihre Litteratur sehr unfruchtbar werden. Der Geist ist nothwendig erschaffend, und trägt die Eigenthümlichkeit seines Besissers. Die Natur, die nicht zugab, daß zwei Blätzter sich vollkommen ähnlich wären, gab den Geelen noch größere Mannichfaltigkeit. Die Nachahmung ist eine Urt von Tod, weil jezder durch sie seines natürlichen Dasenns bez raubt wird.

— Wären Sie es nicht zufrieden, schone Ausländerin, sagte Graf d'Erfeuil, wenn wir von den Deutschen die Barbarei, von den Engländern Youngs Nachtgedanken, und von den Jtalienern und Spaniern die Concetti bei uns aufnähmen? Was würde aber aus dem Geschmack, aus der Zierlichkeit, und aus dem Styl der Franzosen bei einer solchen

Mifchung? - Der Pring von Caftel Forte, der bis jest geschwiegen hatte, nahm 2Bort. - Mich dunkt, wir bedurfen alle eines des andern; die Litteratur jedes Landes entdect jedem, der fie einfieht, einen neuen Ideen : Rreis. Rarl der Fünfte felber hat gefagt: Ein Mann, der vier Gpra: den weiß, feht für vier Manner. Urtheilte dieser politische Beift so in Unsebung der Geschäfte, um wie viel mehr muß es nicht für die Gelehrsamkeit gelten? Auslander verfteben Frangofifch, ihr Blick hat also einen weitern Besichtsfreis als die Frangofen, die feine fremden Sprachen berfteben. Warum geben Gie fich fo felten die Mube fie gu lernen? Dadurdy murden fie das erhalten, wodurch fie fich auszeichnen, und zugleich manchmal entdecken, mas ihnen etwa fehlt.

## Zweites Rapitel.

In einer Rudficht, erwiederte Graf d'Era feuil, merden Gie eingestehen, daß mir von Niemand etwas mehr zu lernen haben. Une fer Theater ift entschieden das erfte in Guropa; denn ich glaube nicht, daß felber die Englander fich einbilden, uns ihren Cha: tefpear entgegen zu fegen. - Erlauben Gie, unterbrach ibn Berr Edgermond, Gie bilden es fich ein. - Rach diefem Musspruch ichmieg er wieder wie bisher. - Dagegen fann ich freilich nichts fagen, erwiederte Braf d'Erfeuil mit dem Lacheln einer bulde reichen Wegmerfung; jeder denkt mas er will; dennoch aber hore ich nicht auf zu glauben, man konne ohne Gigendunkel annehmen, daß wir in der dramatifchen Runft die Erften find; und mas die Italiener betrifft, wenn mir erlaubt ift, meine Meinung frei zu fagen, diefe haben feine Uhndung davon, daß es eine dramatische Runft in



der Welt giebt. Die Musik ift ihnen alles, das Stud nichts; bat der zweite Uft in irgend einem Schauspiel eine beffere Musit als der erfte, fo fangen fie beim zweiten an; fie geben in einer Borftellung zwei erfte Afte aus zwei berichiedenen Schauspielen, und Schieben zwischen beide einen Uft aus einer Romodie in Profa ein, die gewöhn= lich die beste Sittenlehre von der Belt ent= halt, aber aus lauter Gentengen gusammen: gestellt, die unfre Voreltern schon in's Musland ichickten, als zu alt fur fie. Ihre berühmten Musiker haben völlig über die Dichter zu gebieten; der eine erflart ibm, er konne nicht singen, wenn nicht das Wort felicita in feiner Urie portame; der Teno: rist verlangt tomba; der dritte Ganger fann keinen Triller machen als auf dem Worte catene; der arme Dichter muß nun gufeben, wie er diese Korderungen mit der Situation in feinem Stud vereinigt. Das ift noch nicht alles; es giebt Birtuofen, die nicht auf

gleicher Erde zuerst auftreten wollen; sie muffen in einer Bolfe erscheinen, oder Treppe eines Pallastes hinunter steigend, um sich gleich beim Eintritt vortheilhaft auszunehmen. Ift die Urie gesungen, fo muß der Ganger, fur den erhaltnen Beifall dankend, fich verbeugen, der Augenblick mag noch fo rührend oder noch fo heftig fenn; fo wie neulich in Gemiramis: als der Beift des Ninus feine Urie gesungen hatte, machte der Schauspieler, der ihn darftellte, in feis nem Unzuge als Beift dem Parterre eine tiefe Berbeugung, modurch der Cchreden bor dem Bespenft nicht wenig vermindert mard.

Man ist in Italien daran gewöhnt, das Theater wie einen großen Versammlungs. Saal anzusehen, wo man auf nichts hort, als auf die Urien und auf die Vallete. Ich sage absichtlich, daß man auf die Balzlete hört, denn sobald es angeht, verlangt das Parterre Stille; und auch dieses Ballet

ift ein mahres Meisterstück des schlechten Geschmade. Die Grotesten ausgenommen, die mahrhafte Tang : Rarifaturen find, meiß ich nicht mas in diefen Balleten ergögliches fenn fann, wenn es nicht eben ihre Lachers lichkeit ift. Ich habe den Dichingischan in ein Ballet gebracht gefehen, er war gang mit Bermelin bedect, und mit ichonen Gefühlen überzogen, denn er überließ die Rrone dem Rinde des von ihm überwundenen Ros nige, und hob es mit einem Bug boch in die Luft; eine neue Urt, einen Monarchen auf den Thron ju fegen. Auch fabe ich die Ergebenheit des Curtius, Ballet in drei Uften mit allen 3wischenspielen. Curtius, wie ein arcadifcher Schafer gefleidet, tangte erft lange mit feiner Beliebten, dann flieg er auf ein wirklich lebendiges Pferd, das ibm mitten auf's Theater vorgeführt mard, und fturgte fich damit in einen Abgrund von gelbem Utlas und Goldpapier, der einem Ronditor : Auffaß beim Nachtisch febr

- fah. Rurz, ich fah einen ganzen Auszug der römischen Geschichte im Ballet, von Ros mulus bis auf Casar. —
- Alles das ift febr mahr, antwortete der Pring von Caftel Forte fanftmuthig; Gie haben aber bloß von der Musik und bom Tang gesprochen, und das betrachtet man ja wohl nirgends als die eigentliche dramatische Runft. - Noch weit ärger ift es, unterbrach ihn Graf d'Erfeuil, wenn fie Tragodien oder Dramen aufführen, die nicht Dramen mit einem frohlichen Muss . gang genannt werden; in den funf Aften werden mehr Ubscheulichkeiten gusammenge: drangt, als die Einbildungstraft faffen fann. In einem der Schauspiele Diefer Gattung bringt der Liebhaber den Bruder feiner Beliebten im zweiten Uet um's Leben, im drits ten erschießt er die Beliebte felber auf dem Theater, im vierten ift das Leichenbegange niß; in der Bwifchenzeit des vierten gum fünften Ufts kömmt der Schauspieler, der

den Liebhaber fpielt, heraus, und fundigt dem Parterre gang ruhig auf den folgenden Tag Barlekins: Spiele an', und erscheint dann im funften Uft wieder, um fich todt gu ichiegen. Die Schauspieler find in volle fommner Übereinstimmung mit der Froftige feit und dem Riesenmäßigen der Schau: fpiele. Alle diese gräßlichen Sandlungen bes geben fie mit der größten Belaffenheit; bat ein Schauspieler einige Sandlung, fo beißt es: er gebehrdet fich wie ein Prediger, und wirklich ift auf den Rangeln mehr Sandlung als auf der Bubne. Es ift auch ein großes Blud, daß diese Schauspieler fo ruhig bei ihrer Ruhrung find; denn da meder fie selbst, noch die Lage, in der sie sich darftel= len, irgend eine Urt von Theilnahme erres gen, fo murden fie bei mehrerem Beraufch nur immer laderlicher merden; mare denn nur diese Lacherlichkeit wenigstens froblich; fie ift aber bloß eintonig. Luftspiele giebt es eben fo menig in Italien als Trauer.

spiele; auch auf dieser Bahn sind wir die Ersten. Die einzige Gattung, die den Italienern wirklich angehört, sind die Harlekins-Spiele. Ein spisbübischer, gefräßiger,
feigherziger Bediente; ein alter betrogner,
geiziger, oder verliebter Bormund, das ist
der ganze Inhalt des Stücks. Sie werden
mir eingestehen, daß diese Ersindung eben
nicht viel Unstrengung erfordert, und daß
der Tartüffe oder der Misanthrop etwas
mehr Genie voraussesen.

— Der Angriff des Grafen d'Erfeuil mißfiel den anwesenden Italienern sehr, doch mußten sie darüber lachen. Graf d'Erfeuil zeigte lieber Wiß als Gutmuthigkeit im Gespräch; sein natürliches Wohlwollen hatte Einfluß auf seine Handlungen, so wie seine Eigenliebe in seinem Gespräch herrschte. Der Prinz von Castel Forte und alle anwesende Italiener wünschten ungeduldig den Grafen d'Erfeuil zu widerlegen; da sie aber ihre Sache besser durch Corinna vertheidigt

glaubten, als durch irgend einen andern, und da die Freude im Gefprach zu glangen nichts reigendes für fie hatte, fo baten fie Corinna, ju antworten, und begnügten fich bloß, die fo bekannten Ramen anguführen, die Namen: Maffei, Metastafio, Goldoni, Alfieri, Monti. Corinna gab gleich zu, daß die Italiener fein Theater hatten; fie wollte aber beweisen, daß Ereigniffe daran Schuld fenen, feinesmeges aber die Abmefenheit des Talents. Die Romodie, die von der Beobachtung der Sitten ausgeht, fann nur in einem Lande erzeugt werden, mo man uns ausgesett im Mittelpunkte einer gablreichen glangenden Gefellichaft lebt; in Stalien giebt es nur heftige Leidenschaften oder tragen Genuß; die heftigen Leidenschaften aber erzeugen Lafter und Berbrechen von einer fo grellen Farbe, daß fie alle Übergange der Charaftere verschwinden machen. Jedoch die poetische Romodie, die von der Fantafie ausgeht und allen Beiten wie allen Landern

gleich gutommt, diese ift in Italien erfunden. Die Personen Sarlefin, Brighella, Pantas lon u. f. w. finden fich in jedem diefer Stude in demfelben Charafter wieder. Gie haben in jeder Rudficht feine Befichter, fondern Masken; das beißt, ihre Physiogno: mie ift die einer gemiffen Gattung von Der. fonen, aber nicht eines gemiffen einzelnen Menschen. Die neuern Autoren der Barles fins : Spiele, welche alle Rollen ichon por fanden, fo tvie die Steine im Schachspiel, haben freilich nicht das Berdienft der Erfindung; aber Italien gehort diefe Erfindung allerdings eigen; und diese fantaftischen Personen, die von einem Ende Europa's bis zum andern alle Rinder ergogen fammt den Ermachsenen, die durch die Fantafie mieder gu Rindern merden, muffen als eine Gdo. pfung der Staliener angeseben werden, die ihnen allerdings ein Recht auf die Unsprüche giebt, eine Romodie zu haben.

Die Beobachtung des menschlichen Ber-

gens ift eine unerschöpfliche Quelle fur die Litteratur; die Rationen aber, welche mehr gur Poesie als zum tiefen Rachdenken ge= neigt find, überlaffen fich leichter der Trunfenheit der Frohlichkeit, als der philosophis ichen Bronie. Es ift im Grunde etwas trauriges mit dem auf Menschenkenntniß ges grundeten Scherg; die wirklich harmlofe Freude ift einzig die der Fantasie. Nicht etwa, als ob die Italiener nicht febr gefchickt die Menfchen zu ergrunden mußten, mit denen fie zu thun haben, und als ob fie nicht mit der größten Feinheit die ge= beimften Bedanten entdeden konnten; diefes Talent dient ihnen aber bloß gum geschicks ten Benehmen in den Beltverhaltniffen, lit= terarischen Gebrauch machen fie nicht davon. Bielleicht auch, daß sie ihre Entdeckungen nicht allgemein, ihre Bemerkungen nicht of: fentlich wollen werden laffen. Gie haben eine Urt von Rlugheit, von Berschlagenheit im Charafter, nach deren Gutachten fie es

nicht für rathsam finden, in den Komödien bloß zu stellen, was in den besondern Bershältnissen ihnen als Führer dient, und nicht durch die Erfindungen des Wißes aufzusdecken, was ihnen bei den Vorsällen des wirklichen Lebens nüßlich seyn kann.

Indessen hat Machiavel, weit entfernt etwas geheim zu halten, alle Beheimniffe einer verbrecherischen Politit por Augen ge: legt; er beweift, welcher entfetlichen Men= Schenkenntnig die Staliener fabig find; aber eine folche Tiefe gebort nicht in das Rach der Romodie; nur in der Muge des gefellschaftlichen Lebens lernt man die Menschen auf der komifden Bubne darftellen. Goldoni, der gu Benedig, der geselligsten Stadt Italiens, lebte, bat in feinen Luftspielen ichon weit feinere Beobachtung, ale man bei den andern Autoren gewöhnlich findet. Richts destoweniger find feine Luftipiele ein: formig, diefelben Bermickelungen fommen immer wieder, weil wenig Mannichfaltigkeit der Charaktere darin ist. Seine zahlreichen Lustspiele scheinen nach dem allgemeinen Mosdell der Schauspiele gemacht zu senn, nicht nach dem Leben. Der wahre Charakter der Fröhlichkeit der Italiener ist nicht Spöttes rei, sondern Fantasie; nicht Schilderungen der Sitten, sondern poetische Übertreibunsgen; Ariost ergößt die Italiener, nicht Mosliere.

Gozzi, der Nebenbuhler Goldoni's, hat weit mehr Eigenthümliches in seinen Diche tungen, sie haben weit weniger Ühnlichkeit mit den regelmäßigen Lustspielen. Er hat den Weg erwählt, sich ganz freimuthig der italienischen Natur zu überlassen; stellte Keenmährchen dar, und mischte allerlei Harzlekins: Späße in die wunderbaren Dichtungen. Er ahmte nirgend die Natur nach, sondern überließ sich völlig den Eingebungen des Scherzes, wie den Hirngespinnsten der Feerei, und führte auf alle Weise den Geist über die Grenzen der wirklichen Welt.

Er fand gu feiner Beit erstaunlich vielen Beifall; vielleicht ift er der Romifer, der am meiften der italienischen Kantafie enta fpricht. Um mit Bewigheit fagen gu ton: nen, was das Lustspiel und das Trauers spiel in Italien fenn konnte, mußte es ir: gendwo daselbst ein Theater und Schaufpieler geben. Dadurch, daß alle fleinen Stadte ein Schauspiel haben wollen, mer: den die wenigen Sulfsmittel, die allenfalls noch gesammelt werden konnten, vollends gerftreut. Die Theilung der Staaten, im Bangen der Freiheit und dem Glude gun: flig, ift für Italien aber ichadlich. Es bedarf eines Mittelpunkts der Macht und der Aufflarung, um den Borurtheilen entgegen qu arbeiten, die es verschlingen. Undersmo wird der Aufschwung eines Einzelnen durch das Unsehen der Regierungen gehemmt; in Italien mare ein folches Unfeben ein Gut. wenn es gegen die Unmiffenheit der getrenn: ten Staaten, und der unter fich vereinzelten

Corinna. II.



Menschen anstrebte, wenn es durch den Nacheifer die dem Klima natürliche Erägs heit bekämpfte, kurz, wenn es dieser ganzen Nation Leben gabe, der jest ein Traum genügt.

Diese und noch mehrere andre Bemer. tungen murden von Corinna febr geistreich entwickelt. Gie verstand fehr mohl Runft der rafchen, leichten Unterhaltung, die nichts zu entscheiden verlangt, und auch die gefällige Urt, wenn man jeden auf feine Beife fich geltend machen lagt; doch überließ fie fich im Gefprach meiftens dem Za: lent, wodurch sie den Ruf einer berühmten Improvisatorin erhielt. Mehreremale er: fuchte fie den Pringen Caftel Forte, ihr gu Bulfe zu tommen und feine Meinung über diefen Begenftand zu fagen; da fie aber fo fcon fprach und alle ihr mit Bohlgefallen zuhörten, wollte man nicht zugeben, daß man fie unterbrechen durfte. Besonders konnte Berr Edgermond nicht mude werden,

sie zu sehen und zu hören; kaum daß er sich erkühnte, ihr die Bewundrung zu erskennen zu geben, die sie ihm einflößte. Ganz leise sprach er einige Worte zu ihrem Lobe, und hoffte sie würde sie vernehmen, ohne daß er genöthigt wäre, sie ihr zu sa. gen. Er trug aber ein solches Verlangen zu wissen, wie sie über das Trauerspiel dächte, daß er es trotz seiner Schüchternheit wagte, sie in folgenden Worten darüber ans zureden:

— Madame, fing er an, was mir vorzüglich der italienischen Litteratur zu fehlen scheint, ist das Trauerspiel; mich dünkt, es ist kein so großer Unterschied zwischen Rinzdern und Männern, als zwischen dem italienischen Trauerspiel und dem unsrigen; denn die Kinder haben in ihrer Beweglichkeit zwar oberslächliche, aber doch wahre Empfindungen; das Ernsthafte aber der italienischen Trauerspiele hat etwas unwahres, riesenmäs siges, welches meiner Meinung nach alle

Rührung vernichtet. Ist es nicht so, Lord Nelvil? fuhr herr Edgermond fort, sich zu Lord Nelvil wendend, und ihn durch einen Blick bittend, ihn zu unterstüßen, erstaunt, daß er es gewagt hatte, vor so vielen Leuz ten zu sprechen.

- Im Ganzen denke ich wie Gie, fagte Oswald. Metastasio, den man als den Dichter der Liebe preift, giebt diefer Leidenschaft in jedem Lande, in jeder Lage, immer nur eine und diefelbe Farbe. Den Urien, die sowohl durch Wohlklang und Unmuth, als durch die größten Inrischen Schonheiten bewundernswürdig find, tann man nicht anders als Beifall geben, besonders wenn man fie von den Dramen losreißt, in welchen fie angebracht find; uns aber, die wir Shate: Spear besigen, den Dichter, der die Geschichte und die Leidenschaften des Menschen am tiefsten ergrundete, uns ist es unmöglich, die beiden Paar Berliebten ert aglich zu finden, die sich beinah in alle Stude von Metasta:

sio theilen, die einmal Achilles heißen, und dann Eircis; bald Brutus, und bald Coris las, die alle auf eine und dieselbe Urt der Liebe Rummer und Leiden singen, wobon die Geele kaum auf der Oberfläche berührt wird; und das sturmendste Gefühl, wovon das menschliche Gemüth bewegt werden fann, als ein schaale Güßigkeit schildern. Über Alfieri's Schauspiele werde ich mir mit inniger Uchtung für feinen Charakter, einige Bemerkungen erlauben. Ihr 3wed ift fo edel, die Gefühle, die der Autor darftellt, find fo übereinstimmend mit feinem perfon: lichen Betragen, daß man feine Trauer: spiele, als handlungen angesehen, nicht ans ders als loben kann, wenn man sie auch als litterarische Erzengnisse in einiger hinsicht tadeln muß. Mich dunkt, einige seiner Trauerspiele haben eben so viel Einformig= keit in der Kraft, als die von Metastasio in der Süßigkeit. Es ist eine solche Berschabenheit in Grhabenheit in

Alfieri's Schauspielen, oder auch eine folche Ubertreibung der Gewaltthatigfeit und der Berbrechen, daß es unmöglich wird, mahrhaften Menschen darin wieder gu fin= den. Die Menschen find niemals weder fo bosartig noch fo edel als er fie darftellt. Die meiften feiner Auftritte haben die Abs ficht, Tugend und Lafter im Begenfat gu zeigen; dieje Begenfage find aber nicht in den mahren Abstufungen gezeichnet. Bann im Leben die Enrannen es duldeten, daß die Unterdruckten ihnen Dinge in's Beficht fagen, wie in Alfieri's Trauerspielen geschieht, dann geriethe man beinabe in Berfuchung, sie zu bedauern. In dem Trauerspiel Dctavia ift dieser Mangel an Bahricheinlichkeit auffallendsten. Geneka predigt dem Rero ohne Unterlag por, als ob er der ge: duldigfte, Geneta aber der beherztefte aller Menfchen mare. In jedem Auftritt lagt der Berricher der Welt mit fich trogen, und gerath in Buth, gur Ergogung der Unmefenden, als ob es nicht bon ihm abhienge, durch ein Wort allem ein Ende zu machen. Allerdings geben diese unaufhörlichen Bes fprache, Beranlaffung gu febr iconen Begenreden des Geneta, und es mare gu mun: ichen, daß man die edeln Befinnungen, die er an den Zag legt, in einer Rede oder in irgend einem Berte antrafe; wird aber auf diese Beise die Enrannei dargestellt? Uns flatt daß fie mit abichredenden Farben geichildert murde, wird fie vielmehr als Biel einer Bortfechterei bingeftellt. Satte Chates spear den Nero geschildert, umringt von le: benden Menschen, die es faum magen, ihm auf die fleinsten Fragen gumantworten, er felber feine Bermirrung verbergend, und fich gur außern Belaffenheit gwingend, und Geneta neben ibm, arbeitend an der Schuge rede des Mordes der Agrippina, mare das Schrecken dann nicht viel größer gemejen? für eine Betrachtung, die der Autor anstellt, maren nicht taufend in der Geele des Buschauers erregt worden? eben durch das Stillschweigen der Rhetorik und der Wahr= heit des Gemäldes.

- Dewald hatte noch fehr lange forts reden konnen, ohne von Corinna unterbros den zu werden. Gie hatte ein folches Bohlgefallen an dem Ion feiner Stimme, und an der edlen Zierlichkeit feiner Muss drade, daß fie Stunden lang diefen anges nehmen Gindruck dauernd munichte. Ihr Blid blieb auf ihn geheftet, felbst als er gu reden aufgehört hatte. Langsam drehte sie fich zu der übrigen Gefellichaft, die ungeduldig ihre Meinung über das italienische Trauerspiel zu wissen verlangten; dann sich wieder zu Lord Relvil wendend: - Min: lord, fagte fie, ich bin fast in allem Ihrer Meinung; ich antworte Ihnen alfo nicht, um Gie zu widerlegen, fondern um gu 36: ren vielleicht zu allgemeinen Beobachtungen, einige Ausnahmen anzugeben. Es ift mahr, Metastasio ist mehr lyrischer als dramatischer

Dichter, und er ichildert die Liebe als eine das Leben verschönernde Runft, nicht als das innigste Beheimnig unfrer Leiden oder unsers Glucks. Überhaupt, obgleich unfre Poesie den Gefangen der Liebe geweiht murde, mage ich dennoch zu behaupten, daß wir mehr Tiefe und Gefühl in der Darftellung der andern Leidenschaften haben, als grade in diefer. Durch die vielen Liebesgedichte ift man unter une dabin getommen, in diefer Sinficht eine eigne abgeredete Sprache angunehmen; nicht das Gefühlte, fondern das Belefene dient den Dichtern als Begeisterung. Die Liebe, so wie man fie in Italien findet, hat nicht die mindefte Uhnlichkeit von der Liebe, wie unfre Schriftfteller fie ichildern. Ich tenne nur einen Roman, die Kiammetta des Boccas, mo man fich einen Begriff von diefer Leidenichaft machen konnte, die da mit mahrhaft nationalen Karben dargestellt ift. Unfre Dichter verfeinern und übertreiben das Befühl; der wahre Natur: Charakter der Itasliener ist mehr einem raschen tiefen Eindruck geeignet, der sich weit besser durch schweiz gende leidenschaftliche Handlungen darstellen läßt, als durch sinnreiche Reden. Überhaupt schildert unste Litteratur nur wenig unsern Charakter und unsre Sitten. Wir sind eine viel zu bescheidene, ich möchte beinah sagen zu demüthige Nation, um es zu wagen, ein Trauerspiel zu haben aus unsrer eignen Geschichte, oder wenigstens mit unsern eigensthümlichen Gefühlen bezeichnet (2).

Alfieri wurde durch einen sonderbaren Bufall aus dem Alterthum so zu sagen in die neuere Zeit versetzt. Er war zu Thaten geboren und konnte nur schreiben; sein Styl und seine Tragödien tragen die Merkmale dieses Zwanges. Er wollte durch die Littezratur einen politischen Zweifel der edelste; gleichviel, aber durch nichts können die Werke der Fantasie entarten, als durch ir

gend einen 3med. Ermudet unter einer Mation zu leben, in welcher man gwar febr gelehrte Manner und einige febr aufgeflarte Leute antrifft, deren meifte Litteratoren und Lefer aber an nichts Ernfthaftem Befchmad finden, und fich mit Mahrchen, mit Ergab: lungen und Madrigalen ergogen, wollte 211: fieri feinen Trauerspielen einen ernfteren Charafter beilegen. Er nahm ibm die ber: trauten Theaterstreiche, er ließ ihm nichts als ein murdevolles Befprach, gleichfam als wollte er die Staliener für ihre Lebhaftige feit und für ihre natürliche Kantafie buffen laffen; dennoch ward er fehr bewundert, weil er mahrhaft groß ift, sowohl an Geele als an Charafter, und hauptfachlich, weil die Bewohner Roms es fehr gern feben, wenn man die Thaten und Gefühle der als ten Romer lobt, als ob es fie noch mit be: trafe. Gie find Liebhaber von Rraft und Unabhangigfeit, wie von den ichonen Bes malden in ihren Gallerieen. Deffen ungeach:

tet aber bleibt es doch mahr, daß Alfiert kein eigentliches italienisches Theater erschuf, Trauerspiele nämlich, worin ein Italien eis genthümliches Berdienst'zu sinden ware. Er hat sogar die Sitten der Länder und der Beiten, die er behandelte, nicht geschildert. Wenn gleich der Geist der Franzosen mit Alfieri's nicht die geringste Übereinstimmung hat, so sind sie sich doch darin ähnlich, daß sie allen Gegenständen, die sie behandeln, ihre eigne Leibfarbe tragen lassen.

Graf d'Erfeuil, der vom Geist der Frans
zosen reden hörte, nahm das Wort. Wir
können unmöglich, sagte er, weder die Wis
dersprüche der Griechen, noch Shakespear's
Mißgeburten erträglich sinden, dazu ist der
Geschmack der Franzosen zu rein. Unser
Theater ist ein Modell von Zartheit und
Zierlichkeit, wodurch es sich von allen ans
dern unterscheidet; wer etwas neues bei uns
einführen wollte, würde uns in Barbarei
stürzen. — Sie könnten eben so gut, ante

wortete Corinna lachelnd, die große dines fifche Mauer um fich ber gieben. Allerdings merden felten Schonheiten in Ihrem Trauer: fpiele angetroffen, es murden fich aber, hoffe ich, noch manche neue entwickeln laffen, menn Gie erlauben wollten, daß man 36: nen mandymal noch etwas anders als Frangofen auf die Buhne bringen durfte. 2Bir Italiener wurden an dramatischem Beift viel verlieren, wenn wir uns in Regeln gwingen wollten, von denen wir nicht die Ehre ba= ben murden, und unter deren Reffeln mir litten. Die Fantasie, der Charafter, die Bebrauche einer Nation muffen ihr Theater bilden. Mit Leidenschaft lieben die Italies ner Runft, Musit, Malerei, jogar die Pantomime, furz alles was die Ginne rubrt. Die murde alfo die Strenge eines beredten Befprachs die einzige Ergöglichkeit auf der Buhne fenn konnen, womit fie fich begnugen konnten? Umsonst versuchte Alfieri mit feis nem gangen Beift, fie dabin gu bringen; er

fühlte es felber, daß fein Spftem gu ftreng mar (4).

Merope von Maffei, Saul von Alfieri, Aristodemus von Monti, und porzüglich Dante's Gedicht, obgleich er feine Trauer: fpiele gemacht hat, icheinen eine vollkommene Borftellung zu geben, mas die dramatische Runft in Italien fenn konnte. Die Merope von Maffei enthält eine einfache Sandlung, aber eine glangende Poefie, voll der glude: lichsten Bilder; und warum follte diese Does fie im Drama untersagt fenn? In Italien ift die Sprache der Poesie so vortrefflich, daß man hier mehr als irgendwo Unrecht hatte, ihren Schonheiten zu entjagen. 211= fieri, der, wenn er wollte, in allen Gattun: gen vorzüglich fenn konnte, machte in feinem Gaul einen portrefflichen Gebrauch von der Inrifchen Poefie; man tounte mit vielem Blud felbft die Mufit darin einführen, nicht um den Befang mit den Worten gu verbinden, fondern um Saul in feinen Unfallen

pon Raferei durch Davids Barfenfpiel gur Rube gu bringen. Bir besigen eine fo ents gudende Mufit, daß man durch ihr Ergogen leicht den Genuß des Berftandes vernach: laffigen konnte. Beit entfernt alfo, fie trennen zu wollen, mußte man vielmehr fu: chen, fie zu vereinigen; nicht indem man die Belden singen läßt, wodurch alle tragische Burde vernichtet mird, fondern indem man Chore einführte, wie die Alten, oder durch eine Dazwischenkunft der Mufit, die fich durch eine natürliche Berbindung mit der Beschichte verenüpfen läßt, wie das im Le: ben so oft der Fall ift. Beit entfernt Bergnügungen der Fantasie auf der italie= nifchen Bubne zu bermindern, mußte man fie, duntt mid, im Begentheil noch vermehren, und auf alle Beife vervielfältigen. Der lebhafte Beichmad der Italiener für Mufit und fur die Ballete mit großen Borstellungen ift ein Ungeichen der Macht ihrer Kantasie und der Nothwendigkeit, sie beständig zu nähren, selbst in der Behandlung ernsthafter Gegenstände, anstatt diese noch strenger zu nehmen als sie wirklich sind, wie es bei Alsieri der Fall ist.

Die Nation halt es für Pflicht, dem Ernst und der Strenge Beifall zu geben; bald aber kehrt sie wieder zu ihrer natürslichen Neigung zuruck, und in der Tragödie könnte man sie befriedigen, wenn man sie durch den mannichfaltigen Reiz der verschies denen Gattungen der Dichtkunst verschönerte, und durch die Veränderungen des Schausspiels, deren die Engländer und Spanier sich so viele zu verschaffen wissen.

Aristodemus von Monti hat etwas von dem schrecklich Rührenden des Dante, und dieses Trauerspiel ist mit großem Rechte eisnes der allerbewundertsten. Dante, der große Meister in so vielen Gattungen, bessaß eine tragische Kunst, die am meisten in Italien gewirkt haben würde, wenn man sie auf irgend eine Weise der Bühne anspass

passen könnte; denn dieser Dichter weiß den Augen darzustellen, was im tiefsten Grunde der Seele vorgeht, und seine Fantasie beswirkt, daß wir den Schmerz selbst fühlen und sehen. Hätten Sante Trauerspiele gesschrieben, sie hätten sowohl die Rinder gesrührt als die Erwachsenen, die Menge soswohl als die ausgezeichneten Röpfe. Die dramatische Litteratur muß allgemein seyn; sie ist wie ein öffentliches Ereigniß, die ganze Nation muß über sie urtheilen könenen.

— In der Zeit, als Dante lebte, sagte Dswald, spielten die Italiener in Europa, wie in ihrer Heimath, eine große politische Rolle. Jest ist es ihnen vielleicht unmögzlich, ein Nationalz Theater für das Trauersspiel zu haben; zu einem solchen gehört nothwendig, daß große Umgebungen im Lezben die Gefühle entwickeln, die man auf der Bühne darstellen soll. Bon allen Runste werken der Litteratur ist keines, das wie die

Tragodie der Gefammtheit eines gangen Bolfes angehört; die Buschauer tragen beis nabe eben so viel dazu bei, als die Auto: ren. Der dramatische Beift ift gusammen: gefett aus Gemeingeift, Befchichte, der Regierung, den Gitten, furz aus allem, was fich mit jedem Tage dem Beifte mittheilt, und woraus das sittliche Befen besteht, fo wie die eingeathmete Luft dem forperlichen Leben Rahrung giebt. Die Spanier, denen fie durch Klima und Religion abnlich find, haben weit mehr dramatische Runft als fie; ihre Schauspiele sind voll von ihrer Be: fchichte, ihrem Ritterthume, ihrer Religion, und diefe Schauspiele find eigenthumlich und voll Leben; aber ihre besten Werke dieser Battung find noch aus dem Zeitraum ihres historischen Ruhms. Wie sollte man jest in Italien eine tragische Bubne stiften konnen, da noch nie eine bier mar? -

- Unglücklicher Beife, erwiederte Co: rinna, ist es wohl möglich, daß Sie Recht

haben, Mylord; deffen ungeachtet hoffe ich dennoch immer noch viel für uns von der natürlichen geiftigen Schwungfraft der Italiener: von ihrem perfonlichen Racheifer, felbft da, wo fie nicht durch außere Umgebung begunftigt merden. Bas uns aber hauptfächlich fur die Tragodie fehlt, das find Schauspieler. Uffettirte Borte bilden nothwendig eine faliche Deklamation; es giebt aber feine Sprache, worin ein großer Schauspieler mehr Talent zeigen konnte, als in der unfrigen; denn die Melodie der Lone fügt einen meuen Reig gur Wahrheit des Musdrud's hingu; es ift eine unaufhörliche Mufit, verbunden mit der Darftellung des Gefühle, ohne ihr etwas von feiner Starte zu nehmen.

— Wollen Sie, unterbrach sie der Pring Castel Forte, uns von dem überzeugen, was Sie sagen, so beweisen Sie es; ja, geben Sie uns das unaussprechliche Vergnügen, Sie in einer Tragödie spielen zu sehen! Sie muffen den Ausländern, die Sie desten wurdig halten, den seltnen Genuß verstatten, ein Talent kennen zu lernen, das Sie allein in Jtalien, oder vielmehr allein in der Welt besigen, weil es das Gepräge Ihrer ganzen Seele trägt.

Corinna munichte im Geheim, por Lord Relvil eine tragische Rolle zu spielen, und fich ihm auf diese Beise fehr zu ihrem Bortheil ju zeigen; ohne feine Billigung durfte fie es aber nicht annehmen, und ihr Blick bat ibn darum. Er verftand fie; gerührt von der Schüchternheit, die fie Lags vorher am Improvisiren verhindert hatte, und zugleich fich fur fie beeifernd, Beren Edger: mond für sie einzunehmen, vereinigte er . feine Bitten mit denen der übrigen Freunde; Corinna stand also nicht langer an, es gue zugestehen. - Run gut, fagte fie, fich ge= gen den Pringen Caftel Forte mendend, wenn Gie es denn fo verlangen, fo wollen wir ein Projekt ausführen, das ich ichon lange gefaßt habe, nämlich eine Überfegung bon mir, bon Romeo und Julia aufzufüh: ren. - Romeo und Julia von Chakespear? rief Berr Edgermond; Gie verstehen alfo Englisch? - Ja, antwortete Corinna. -Und Gie lieben den Chakespear? frug Berr Edgermond weiter. - Wie einen Freund, ermiederte fie; denn er tennt alle Bebeim= niffe des Schmerzes! - Und italienifch merden Gie es aufführen, rief Berr Edgermond, und ich merde es horen! und auch Gie, lieber Nelvil? o wie gludlich sind Gie! -Dann, auf der Stelle diefes verrathende Mort bereuend, mard er roth; das Erro: then aus Bartgefühl und Gutmuthigfeit erregt in jedem Alter Theilnahme. - Bie gludlich werden wir fenn! fagte er verwirrt, bei einem folden Schaufpiel zugegen gu fenn! -

## Driftes Rapitel.

Alles war in wenigen Tagen bereit; die Rollen maren ausgetheilt, und der Ubend bestimmt zur Borftellung, die in einem Dale laft Statt haben follte, der einer Unvermandtin des Pringen Caftel Forte, einer Freundin von Corinna, zugehörte. Demald hatte ein vermischtes Befühl von Unruhe und Bergnügen, bei der Unnaherung diefes neuen Beifalle; er genoß ihn ichon im voraus; aber im voraus auch ichon mar er eis ferfüchtig, nicht auf irgend einen besondern Menschen, sondern auf das Publifum, das Beuge der Talente der Beliebten fenn durfte. Er hatte gern nur allein ihren Beift und ihre Reize gefannt; er munichte, daß Co: rinna mit der Schuchternheit und Burudgezogenheit einer Englanderin für ihn allein ihre Redekunst und ihr Genie vereinigt hatte. Und der ausgezeichnetefte Mann genießt vielleicht nicht gang rein und unver-

mifcht die Uberlegenheit einer Frau; er fie liebt, fo beunruhigt es fein Berg; liebt er fie nicht, fo beleidigt es feine Gigen= liebe. Demald mar bei Corinna mehr berauscht ale gludlich, und die Bewundrung, die fie ihm einflößte, vermehrte feine Liebe, ohne feinen Entichluffen mehr Beständigkeit zu verleihen. Er betrachtete fie als eine wunderbare Erscheinung, die ihm täglich auf's neue bor die Augen trat; aber felbst das Entguden und das Erftaunen, das fie in ihm erregte, ichien ihm die Soffnung gu einem ruhigen friedlichen Leben gu entfer= nen. Corinna mar jedoch die fanftefte Frau, bon leichtem, gefälligem Umgang, man hatte fie um ihrer gewöhnlichen Eigenschaften icon geliebt, gang abgesehen von ihren glanzenden Salenten; aber noch einmal, fie vereinigte zu viele Talente, fie mar zu merte murdig in jeder Rudficht. Mit fo vielen lobenswürdigen Eigenschaften Lord Relvil auch ausgestattet mar, glaubte er dennoch,

ihr nicht gleich zu fenn; und diefer Gedanke machte ihn für die Dauer ihrer gegenseiti= gen Zuneigung fürchten.

Einige Stunden por der Borftellung führte Lord Nelvil Corinna nach dem Pallaft der Pringeffin Caftel Forte, mo die Buhne aufgeschlagen mar. Die Sonne schien herrlich, und aus einem Kenster der Treppe, die fie binauf fliegen, überfah man Rom und die umliegende Gegend. Demald hielt Corinna einen Angenblick auf, und fagte: - Geben Gie den ichonen Connen: idein, das geschieht Ihrentwegen, um Ihe ren gludlichen Erfolg zu erleuchten. - D wenn dem fo ift, rief fie aus, fo find Gie es, der mir Glud bringt, Ihnen habe ich dann den Schut des himmels zu verdan: ten. - Burden die fanften reinen Gefühle der ichonen Ratur Ihnen gu Ihrem Glude genügen? fagte Demald; weit ab liegt diese Luft, die wir athmen, die Traume in einer fconen Begend, von dem geräuschvollen Saal, in welchem Ihr Name jest erschallen mird. - Demald, fagte Corinna, hatte dies fer Beifall, wenn ich ihn andere erhalten merde, hatte er mohl die Rraft mich gu rühren, wenn es nicht mare, weil Gie gu: gegen fenn merden? und menn ich einiges Talent zeigen werde, ift es nicht mein Befühl für Gie, dem ich es verdante? Doe: fie, Liebe, Religion, alles mas der Begeis fterung eignet, ift in Übereinstimmung mit der Natur; febe ich den blauen Simmel, überlaffe ich mich der Empfindung, die er in mir hervorbringt, dann verftebe ich Julien beffer, dann bin ich Romeo's murdiger. -Ja, Du bist seiner wurdig, himmlisches Beschöpf, rief Lord Nelvil; ja, es ist eine Schwachheit, diese Gifersucht auf Deine Za: lente, diefes Bedürfniß mit Dir allein im Beltall leben zu wollen. Behe bin, erndte die Berehrung der Belt, 'geh; aber diefer Blick der Liebe, der gottlicher noch ift als Dein Beift, daß er fich auf mich allein wende. — Sie verließen sich jest, Lord Nelvil nahm seinen Plag in dem Saal, das Bergnügen erwartend, Corinna erscheinen zu sehen.

Romeo und Julia hat einen italienischen Inhalt; die Gcene ift gu Berona; zeigt daselbst noch das Grab der beiden Liebenden. Chatespear Schrieb dies Stud mit der zugleich leidenschaftlichen und lachen= den füdlichen Fantafie, die im Glude trium: phirend, dennoch so leicht von diesem Glud gur Bergweiflung, und von der Bergweiflung gum Tode übergeht. Alle Gindrude find ichnell, und dennoch fühlt man, daß schnellen Eindrude unauslofdlich find. In einem fraftvollen Rlima werden die Leiden: Schaften frühzeitig entwickelt, nicht durch den Leichtsinn des Bergens, fondern durch die Naturkraft. Der Boden ift nicht leicht, obgleich das Bachsthum ichnell por fich geht. Much hat Chakespear beffer als irgend ein fremder Schriftsteller den italienischen Ra-

tional : Charakter ergriffen, und jene Kruchte barteit des Beiftes, der taufend verschiedene Arten zu erfinden weiß fur den Ausdruck eis nes und deffelben Befühls, und jene mor: genlandifche Redefunft, die fich der Bilder aus allen Reichen der Ratur bedient, um gu schildern, mas im Bergen vorgeht. Es ift nicht wie im Diffian eine Farbe, ein Ton, der beständig der empfindsamsten Gaire un: fers herzens entspricht; aber die verdoppele ten Farben, die Chakespear in Romeo und Julia anwandte, geben feinem Stol feine frostige Uffektation, es ift der getheilte, gu: rudgeworfene, verschiedenartige Strabl, der diese Farben hervorbringt, und man fühlt wohl das Licht und das Feuer, mober fie entstehen. Es ift in diefer Dichtung eine Lebenskraft, ein Blang des Ausdrucks, der das Land und die Bewohner bezeichnet. Durch die Übersetzung in's Italienische schien Romeo und Julia wieder in ihre Mutter: fprache gurud gefehrt gu fenn. Buerft er-

scheint Julia auf einem Ball, wo Romen Montague in das Saus der Capulets, der todlichen Feinde feines Befchlechts, fich eins geschlichen hat. Corinna toar in einem allers liebsten Balleleide, und doch dem Coftume jener Beit gemaß gekleidet. Ihre Saare maren fünstlich mit Edelfteinen und Blumen geschmückt; anfange überraschte fie wie eine unbekannte Person, dann erkannte man fie an Stimme und Geftalt, aber diefe Geftalt war vergottert und hatte nur den poetischen Ausdruck beibehalten. Allgemeiner Beifall ertonte bei ihrem Eintritt in den Saal. Ihr erfter Blid entdedte gleich Demald, und blieb auf ihn geheftet; ein Freudes Runten, eine fanfte lebhafte Soffnung malte fich in ihren Gesichtszügen. Das Berg pochte bor Bergnugen und bor gurcht, indem man fie anfah; man fühlte wohl, daß eine folche Geligkeit nicht auf Erden dauern murde; mar es Julia oder mar es Corinna, die dies fes Borgefühl in Erfüllung bringen follte?

Als Romeo fich ihr nahte, und ihr halb leise die im Englischen so glanzvollen und in der italienischen Übersetzung so herrlichen Berfe über ihre Schonheit und ihre Unmuth fagte, da vereinigten fich alle Bufchauer, entzudt, ihr Befühl fo verdollmeticht zu fe: hen mit Romeo; und die plogliche Leiden-Schaft, die ibn ergreift, die Leidenschaft, die bom erften Blid entgundet murde, ichien als len Mugen febr mahricheinlich. Dewald ges rieth von dem Augenblick an gang in Bermirrung; es duntte ihm, alles mare auf den Dunkt offenbar zu werden; man wurde fogleich Corinna als einen Engel unter den Beibern ausrufen, ihn felbst befragen über das mas er für fie, fühle, fie ihm streitig machen, sie ihm rauben; eine blendende Bolfe ging por feinen Mugen vorüber, er fürchtete nicht mehr feben gu fonnen, er fürch= tete ohnmächtig zu werden, und gog fich auf einige Augenblice binter eine Gaule guruck. Beunruhigt suchte Corinna ibn angftlich und sprach den Bers: "Ich sah zu früh den ich zu spät erkannt," mit einem so tiefen Ausdruck, daß Oswald bebte als er es vernahm, es dünkte ihm, Corinna wende es auf ihre persönliche Lage an.

Er ward nicht mude, die Unmuth ihrer Bebehrden gu bewundern, die Burde in ih= rer Saltung, eine Physiognomie, die das schilderte, mas Borte nicht fagen konnen, und die Bebeimniffe des Bergens entdedte, die man nie noch darftellen konnte, und die doch über das Leben gebieten. Der Ton, der Blick, das geringfte Zeichen eines mahr= haft gerührten, mahrhaft begeifterten Schaus Spielers, find eine unaufhörliche Offenbarung des menschlichen Bergens; und das Ideal der Runft verbindet fich immer mit den Df= fenbarungen der Natur. Der Wohlklang der Berfe, die reigenden Stellungen verleis ben der Leidenschaft, mas ihr in der Birte lichkeit oft fehlt, nämlich Unmuth und Bürde.

Im zweiten Uet erscheint Julia auf dem Altan in ihrem Garten, um mit Romeo gu fprechen. Bon allem Schmuck hatte Co: rinna nichts behalten als die Blumen, bald darauf muffen auch diese Blumen verschivin: den; auf Corinnen's Besicht fiel ein fanfte: res, rührenderes Licht durch die halbe Er: leuchtung der Buhne, um die Racht angudeuten. Der Jon ihrer Stimme mar mohl= flingender noch, als in dem glanzenden Kefte. Ihre Sand, gegen die Steine erhoben, ichien die einzigen Beugen anzurufen, die es merth maren, fie zu hören, und als fie Romeo. Romeo rief, da fühlte Demald Gifersucht, daß diese entzuckenden Tone einen andern Na= men in die Lufte hauchten als den feinigen, obgleich er sich wohl bewußt mar, daß sie nur an ihn dachte. Dewald faß dem 211= tan gegenüber, und da der, der den Romeo spielte, etwas im Dunkeln stand, so durften Corinna's Blicke fich gegen Demald richten, bei den entguckenden Berfen:

"Gewiß, mein Montague, ich bin zu herzlich: "Du könntest denken, ich sen leichten Sinns. "Doch glaube, Mann, ich werde treuer senn "Als sie, die fremd zu thun, geschickter sind.

\_ \_ \_ \_ "Drum vergieb!"

Bei dem Worte: — vergieb! vergieb mir, daß ich liebe! vergieb mir, daß ich Dir es blicken ließ! — lag in Corinna's Blick eine so zärtliche Bitte: so viel Chrerbietung für ihren Geliebten, so viel Stolz auf ihre Wahl, als sie sagte: — edler Romeo! schöner Monztague! — daß Dswald sich eben so stolz als glücklich fühlte. Er richtete den Kopf in die Höhe, der aus Rührung hinabgesunzken war, und hielt sich für den König der Welt, weil er ein Herz beherrschte, daß alle Schäße des Lebens in sich schloß.

Corinna, die den Eindruck bemerkte, den sie auf Oswald machte, ward immer beseele ter durch die Bewegung des Herzens, die al-

allein Bunder wirken fann; und als bei Unnaberung des Morgens Julia glaubt den Befang der Lerche zu boren, das Beichen gu Romeo's Ubschiede, da hatte Corinna's Stimme einen übernaturlichen Reig; fie malte die Liebe, und doch lag ein heiliges Geheim: nig darin, ein Gedante an den Simmel, ein Borgefühl der Rudtehr zu ihm, ein gang himmlischer Schmerz, wie der einer auf die Erde verbannten Geele, die bald nach ihrem himmlischen Baterlande wieder gurud berus fen wird. D wie glucklich war Corinna an dem Lage, wo sie vor dem Freunde ihrer Bahl eine edle Rolle in einem ichonen Trauerspiele aufführte; wie viel Jahre, wie viel Lebzeiten murden matt ericheinen gegen einen folden Tag!

Hätte Lord Nelvil die Rolle des Romeo spielen können, so mare das Bergnügen, das Corinna empfand, nicht so vollkommen gemesen; sie murde dann gewünscht haben, die Verse der größten Dichter wegzulassen,

 $\Im$ 

um aus eignem Bergen gu ihm gu reden. Bielleicht hatte felbst eine nicht zu übermin: dende Schüchternheit ihrem Talente Geffeln angelegt, fie hatte es nicht gewagt Demald anzusehen, aus Furcht sich zu verrathen; turg, die Bahrheit auf diesen Grad getrie: ben, batte die Bauberei der Runft gernichtet; wie fuß mar es ihr aber, den Beliebten gegenmartig zu miffen, indem fie die Erhebung fühlte, die nur die Poefie einflogen fann! indem fie allen Zauber der Leidenschaft em: pfand, ohne ihre Unruhe und ihre Qual! indem die Regung, die fie darftellte, zu gleider Zeit nichts perfonliches und auch nichts allgemeines hatte, und sie zu Lord Relvil gu fagen ichien: - Geben Gie, welcher Liebe ich fabig bin!

- Es ist unmöglich, daß man im wirklichen Leben mit sich selber zufrieden fenn kann, Leidenschaft und Schüchternheit reißen fort, oder halten zurück, flößen zu viel Bitterkeit oder zu viel Unterwürfigkeit ein.

Aber fich vollkommen zu zeigen ohne Affettation; Rube mit Gefühl zu verbinden, die es fo oft raubt; furg, auf einen Angenblick in dem fußeften Traum des Bergens leben, das mar Corinna's reiner Benug bei der Aufführung des Trauerspiels. Mit diesem Bergnugen verband fie das des gludlichen Erfolgs, des lauten Beifalls, den fie erhielt, und ihr Blid legte fie gu Demalde gugen, gu den Rugen des Gegenstandes, deffen Beifall allein ihr mehr galt als der Ruhm. Einen Augenblick menigstens mar Corinna gludlich. Ginen Augenblick fannte fie, auf Roften ihrer Rube, das Entzuden der Geele, nach welchem fie fich bis jest vergeblich ge: febnt, und das fie immer beweinen follte.

Im dritten Aft wird Julia in's Geheim die Gattin Romeo's. Im vierten wollen ihre Eltern sie zwingen, die Gemahlin eines andern zu werden; sie entschließt sich, den Schlaftrunk zu nehmen, den ein Mönch ihr reichte, und der ihr den Schein des Lodes

geben foll. Alle Bewegungen Corinna's, ihre heftigen Schritte, der bebende Ton ib. rer Stimme, ihre bald lebhaften bald nies dergeschlagnen Blide, ichilderten den grausamen Rampf der Furcht und der Liebe; die ichrecklichen Bilder, die sie verfolgten, bei dem Gedanken, fich lebend in die Gruft ih: rer Uhnen gebracht zu feben, und dann die Begeisterung der Leidenschaft, durch welche eine fo junge Geele einen fo naturlichen Schreden besiegt. Demald fühlte gleichsam ein unwiderstehliches Bedurfniß, ihr gu Bulfe zu eilen. Einmal bob fie die Augen gum himmel empor, mit einer Inbrunft, die innigst das Bedürfniß des gottlichen Schutes darftellte, von welchem fein menfch: liches Wesen sich noch hat frei machen konnen. Ein andermal glaubte Lord Nelvil. daß fie die Urme nach ihm ausstrecke, als ob fie feine Sulfe anflehte, und in einem Unfall von Bahnsinn sprang er auf; die erstaunten Blide der ihn umgebenden brachten ihn wieder gur Besonnenheit, und er seite sich wieder nieder; seine Rührung ward aber so heftig, daß sie sich nicht mehr verbergen ließ.

Im fünften Uft hebt Romeo Julia, die er todt glaubt, noch vor ihrem Erwachen aus dem Grabe, und drudt die Befinnungs: lofe an fein Berg. Corinna mar gang meiß gefleidet, ihre ichwarzen Saare hingen berab, und ihr Ropf neigte fich mit folder Unmuth, und dennoch mit der gangen rubrenden dus ftern Bahrheit des Todes auf Romeo, daß Dewald von den entgegengesetteften Em= pfindungen erschüttert mard. Es mar ihm gang unerfräglich, Corinna in den Urmen eines andern zu feben, er ichauderte, indem er das lebloje Bildniß der Beliebten betrache tete; furg, er empfand mit Romeo die grau: same Bermischung der Bergweiflung und der Liebe, des Todes und der Wolluft, die diefen Auftritt fo herzzerreißend macht. End: lich als Julia erwacht in diesem Grabe, an

dem der Geliebte sich den Tod gegeben hat, als ihre ersten Worte noch im Sarge, unter diesen Hallen des Todes, nicht das Ents seinen ausdrücken, das sie natürlich einflößen mussen, als sie ausruft:

"D Trostesbringer! wo ist mein Gemahl!" da antwortete Lord Nelvil diesem Ruf durch lautes Stöhnen, und er kam nicht eher wies der zu sich, als bis Herr Edgermond ihn aus dem Saal zog.

Nach geendigter Borstellung war Corrinna durch die heftige Rührung und die Unstrengung sehr angegriffen. Dewald war der erste, der in ihr Zimmer kam, und fand sie allein, noch als Julia gekleidet, wie ohnmächtig in den Urmen ihrer Rammerfrauen. Im Sturme seiner Empfindung konnte er nicht Wahrheit von Dichtung unterscheiden, und sich zu Corinna's Füßen werfend, sagte er auf Englisch die Worte des Romeo:

<sup>— — — — &</sup>quot;Augen, "Blickt euer Lestes! Arme, nehmt die leste "Umarmung!" — — — — —

Corinna, noch in Verwirrung, rief: — Gros
ßer Gott! was sagen Sie? wollen Sie mich
verlassen? wollten Sie es? — Nein, nein,
unterbrach sie Dowald, nein, ich schwöre.....

— In dem Augenblick stürmte ein Haufen
von Corinna's Freunden und Bewunderern
die Thüre, um sie zu sehen; sie sah Dowald
an, erwartete ängstlich, was er ihr noch sagen wollte, sie konnten sich aber den ganzen
Abend nicht wieder sprechen; man ließ sie
keinen Augenblick allein.

Nie hatte ein Trauerspiel in Italien solche Wirkung hervorgebracht. Mit Besgeisterung erhoben die Römer die Übersseigung, das Stück und die Schauspielerin. Dies, sagten sie, wäre das wahrhaft ihnen anpassende Trauerspiel, das ihre Sitten schildere, ihre Seele rühre, indem es die Fantasie beschäftige, und ihre schöne Sprache durch einen sowohl rednerischen als lyrischen, eben so begeisterten als natürlichen Styl, geltend mache. Corinna nahm alle diese Lobsprüche mit sanster wohlwollender Miene

an; aber ihre Seele ruhte auf den Worsten: ich schwöre . . . die Dswald sagte, und deren Fortsetzung von der eindringenden Gesellschaft unterbrochen ward; dieses Wort war es, welches das Geheimniß ihres Schicksfals enthielt.

Achtes Buch.

Statuen und Gemalde.

## Erstes Rapitel.

Die Nacht nach diesem Lage schloß Ds. wald kein Auge. Rie war er so entschlos: sen gewesen, Alles für Corinna aufzuopfern. Er war sogar willens, sie gar nicht um ihr Geheimniß zu befragen, wenigstens nahm er sich doch fest vor, ihr in feierlicher Berbin. dung fein ganges Leben zu weihen, bevor er jenes Geheimniß noch erfahren. Bahrend ein Paar Stunden ichien ihm nun jede Un. gewißheit entwichen, und er feste mit Boblgefallen in Bedanten einen Brief auf, den er ihr des andern Morgens zusenden wollte und der fein Schicksal entscheiden sollte. Aber nicht langer mahrte dieses Bertrauen auf das Glud, die Beruhigung bei dem gefaßten Entschluß. Die Bergangenheit tam

in feine Geele gurud; er hatte fruber ichon einmal geliebt, nicht mit der Starte freilich, wie er Corinnen liebte, jene erfte Bahl durfte nicht mit diefer verglichen merden; aber doch mar es diese Liebe, die ihn gu unüberlegten Sandlungen fortgeriffen hatte; gu handlungen, die das herz feines Baters permundeten. - Ud, feufzte er, mer meiß ob er nicht auch heute fürchtet, daß fein Sohn das Baterland wie feine Pflichten ge= gen daffelbe vergeffen werde? - Du, rief er aus, das Bildnig feines Baters anres dend, murdigfter der Freunde, die mir auf diefer Erde zu Theil murden, du, deffen Stimme ich nicht mehr vernehme; o belehre mich durch diefen ichmeigenden Blick, deffen Bewalt ich immer noch fühle, lehre was ich thun muß, damit du noch im Sim= mel mit deinem Gobne gufrieden. Dann aber vergig nicht, wie die Sterblichen bom Bedürfnig des Glude verzehrt merden; habe Nachsicht in deinem himmlischen Bohnorte, so wie du sie auf Erden hattest. Ich werde besser senn, wenn ich erst eine Zeit lang glücklich war, wenn ich mit diesem engelgleichen Geschöpfe lebe, wenn ich gem würdigt werde, ein solches Weib zu schützen, zu retten — zu retten? und wovon? von einem ihr selbst wohlgefälligen Leben? von Unabhängigkeit, von allgemeiner Verehrung und Beifall? — Diese Betrachtung erschreckte ihn selbst, wie eine Eingebung des Vaters.

Wer hat nicht im Streit der Gefühle oft einen geheimen Aberglauben empfunden, wenn die eignen Gedanken uns als Borbesteutung, und unfre Leiden uns als eine Warnung des Himmels erscheinen? Welschen Rämpfen sind nicht die Seelen untersworfen, die der Leidenschaft fähig sind und der Regungen des Gewissens!

Dewald ging erschüttert und bewegt im Bimmer auf und ab; oft stand er still, den Mond betrachtend, der in Italien so schön, so sanst leuchtet. Das Anschauen der Ras

192

tur vermag uns Gelbstverleugnung gu leh: ren, aber über die Ungewißheit hat es feine Macht. Der heranbredende Morgen traf Demalden noch in demfelben peinvollen Bustand; Graf d'Erfeuil und Berr Edgermond, die ihn zu besuchen famen, glaubten ibn Frank, fo febr hatte die Unruhe der Racht ibn gerruttet. Graf d'Erfeuil unterbrach querft das Stillschweigen: Man muß doch gestehen, fing er an, das gestrige Schauspiel mar allerliebst, Corinna ift bezaubernd. Die Salfte der Borte gingen fur mich vers loren, aber ich errieth alles durch ihren Ton und ihre Physiognomie. Gehr Schade, daß eine fo reiche Perfon das ausgezeich: nete Talent befigt! mare fie arm, fo fonnte fie bei ihrer Ungebundenheit aufs Theater geben; eine Schaufpielerin, wie fie, mare ein Triumph fur Italien.

Diese Reden machten einen widerlichen Eindruck auf Dewald, er fand aber feine schickliche Gelegenheit es zu außern. Graf

d'Erfeuil hatte das eigne, daß man sich nicht mit Grund von ihm beleidigt sinden konnte, wenn gleich das, was er sagte, uns angenehm war. Nur fühlende Seelen versstehen sich gegenseitig zu schonen. Die Sie genliebe ist empfindlich, aber sie hat keinen Sinn für die Empfindlichkeit des Andern.

Berr Edgermond lobte Corinna in den schicklichsten und schmeichelhaftesten Musdruden. Demald unterhielt fich auf Englisch mit ibm, um das Befprach über Corinna dem miderlichen Lobe des Grafen d'Erfeuil zu entziehen. - Ich bin bier überfluffig. fing er endlich an; ich will zu Corinna ge: ben, und ihr meine Bemerkungen über ibr gestriges Spiel mittheilen, es wird ihr angenehm fenn. Über einiges muß ich ihr auch rathen, was sie noch abandern muß, es betrifft freilich nur Rleinigkeiten, aber diese Rleinigkeiten tragen febr viel zum Bangen bei. Es ift in der That eine fo bewundernsmurdige Frau, daß es Unrecht mare,

etwas zu verfaumen, wodurch fie fich zur größten Bollkommenheit ausbilden fann. Und, fuhr er leifer, sich gegen Lord Relvil mendend, fort, ich will sie bereden, oft tragische Rollen zu spielen; es ift ein ficheres Mittel, irgend einen vornehmen Reisenden gu beirathen. Gie, lieber Demald, merden fo menig als ich auf diefen Ginfall gera: then; wir find gu febr daran gewöhnt, reigende Frauen gu feben, als daß wir in Be: fahr gerathen konnten, ihrentwegen eine Thorheit zu begeben. Aber irgend ein deut: icher Dring, oder ein fpanischer Grande, was weiß ich? - Bang außer fich fprang Demald auf, und wer weiß mas geschehen mare, hatte Graf d'Erfeuil feine Bewegung bemeret; febr gufrieden mit feiner Bemers fung mar er behend, auf den gußzehen gur Thure hinaus geschlüpft, ohne nur gu abne den, daß Lord Relvil beleidigt mar; sonst mare er gang gewiß nicht gegangen, ob: gleich er Oswalden so fehr liebte, wie er

nur

nur immer lieben konnte. Sein Muth trug noch mehr bei, ihn über seine eignen Fehler zu täuschen, als selbst die Eigenliebe. Über alles was die Ehre betraf war er von der größten Bartheit, daß es ihm nun in Rückssicht des Gefühls daran fehlen könnte siel ihm nicht ein; er hielt sich für tapfer und liebenswürdig, und das mit Recht; mit dies sem Theil war er zufrieden, ohne etwas ties feres im Leben zu ahnden.

Dswald ward von peinigenden Gefühlen bestürmt, keins davon entging Herrn
Edgermonds Blicken. — Lieber Oswald,
sagte er, als Graf d'Erfeuil fort war, ich
reise ab, ich will nach Neapel. — Warum
so bald? frug Lord Nelvil. — Weil es hier
nicht für mich taugt, antwortete Herr Edgermond; troß meinen funfzig Jahren bin
ich nicht sicher, daß Corinna mir nicht den
Ropf verdreht. — Und wäre dies? unterbrach ihn Oswald, welche Folgen würde es
haben? — Eine Frau wie Corinna ist nicht

für die Proving Balles, ermiederte Berr Edgermond; für England, liebster Demald, paffen nur Englanderinnen. Glauben Sie mir das. Es kommt mir nicht gu, Ihnen rathen zu wollen, und ich brauche Ihnen mohl nicht zu versichern, daß ich nicht ein Wort sagen werde von dem mas ich sab; fo liebensmurdig aber Corinna ift, fo dente ich doch mit Thomas Walpole: Was fangt man zu Sause damit an? Und das haus ist alles für uns, besonders für unfre Frauen, das miffen Gie. Gtellen Gie sich ihre schone Italienerin por, allein, mab: rend Gie auf der Jagd find, oder im Parlament; oder wie fie beim Deffert auffteht, den Thee fur Gie gu bereiten, wenn Gie bon der Tafel tominen! Unfre Frauen befigen hausliche Tugenden, wie fie fonst nir: gend gu finden find. In Italien haben die Manner fein anderes Beschaft, als den Frauen zu gefallen, also je liebensmurdiger diese sind, je besser. Bei uns aber, wo die

Manner thatig in ihrer Laufbahn find, da muffen die Frauen im Schatten fteben, mare doch febr Schade, Corinna binein gu ftellen. Auf dem Thron Englands mochte ich fie feben, aber nicht unter meinem be: Scheidnen Dach. 3ch habe 3hre Mutter ges fannt, Mylord, die von Ihrem ehrmurdigen Bater fo beweint mard! fie mar gang fo wie meine junge Cousines fo murde ich mir eine Frau munichen, wenn ich noch in dem Alter ware zu mahlen und geliebt zu were den. Leben Gie mohl, liebster Freund, nebmen Gie was ich hier fagte nicht übel auf: teiner tann Corinnen mehr bewundern als ich; und in Ihrem Alter mare ich vielleicht nicht im Stande, die Soffnung ihr gu gefallen aufzugeben. Bei diefen Borten nahm er Lord Relvil's Sand, drudte fie treuber: zig und ging fort, ohne daß Demald ihm ein Bort fagte. herr Edgermond verftand fein Schweigen, und gufrieden mit Demalds antwortendem Bandedrud, entfernte er fich,

ein Gefprach endigend, daß ihm nicht leicht mard.

Von nichts mar Demald gerührt mor: den in feiner gangen Unrede, als bon dem Andenken an feine Mutter, und an die innige Buneigung feines Baters. Als er fie verlor, mar er noch nicht vierzehn Jahr alt, doch erinnerte er fich mit tiefer Chr. furcht ihrer Tugenden und des ichuchternen, gurud gezogenen Charafters diefer Tugen= den! - 3ch Unfinniger! rief Dewald, als er sich allein fah, daß ich noch frage, welche Gemahlin mein Bater mir beftimmte; und weiß ich es denn nicht, da das Undenken an meine Mutter in mir lebt, die er fo fehr geliebt? mas verlange ich denn noch meiter? marum will ich mich felbft betrugen, indem ich nicht zu wissen vorgebe, mas er mir antworten murde, wenn ich ihn fragen fonnte. - Und dennoch war der Bedanke ibm unerträglich, Corinna wieder gu feben, ohne ihr nach den Begebenheiten des poris

gen Tages efwas zur Beftätigung feiner geaußerten Gefühle zu fagen. Geine Unrube, feine Leiden nahmen ibn fo gang bin, daß jenes Übel, wovon er fich ichon geheilt glaubte, wieder einfrat; das faum vernarbte Blutgefaß in feiner Bruft ging wieder auf. Bahrend feine Leute voller Schreden nach allen Geiten um Sulfe riefen, munichte er in's Beheim, daß der Tod allen feinen Leis den ein Ende machte. - Möchte ich ftere ben, so dachte er, wenn ich sie nur noch ein: mal gesehen, wenn sie mich ihren Romeo nennt! - Thranen entfloffen feinen Mugen; feit des Baters Tode die ersten, die um ei= nen andern Schmerg floffen.

Er schrieb an Corinna den Zufall, der ihn abhielt sie zu sehen; einige Worte der Trauer schlossen den Brief. Corinna hatte denselben Tag mit einem sehr trügenden Vorgefühl begonnen. Sie erfreute sich des Eindrucks, den sie auf Dswald gemacht; sie glaubte sich geliebt und fühlte sich glücklich;

teines andern Bunsches war sie sich deutlich bewußt. Durch tausend Nebenumstände war der Gedanke, den Lord Nelvil zu heisrathen, für sie mit großer Besorgniß versbunden. Mit mehr Leidenschaftlichkeit als Borsicht, von der Gegenwart beherrscht, sich wenig um die Zukunft kümmernd, war dieser Tag, der ihr so viel Leiden bringen sollte, für sie wie der heiterste ihres Lebens herangebrochen.

Bei Dswalds Billet bemeisterte sich eine tiefe Verwirrung ihrer Seele; sie hielt seis nen Zustand für gefährlich, und so wie sie war, ging sie zu Fuß über den Corso nach Oswalds Haus, vor den Augen aller Leute der feinen Welt, die da grade um diese Stunde spazieren gingen. Sie hatte sich die Zeit nicht gelassen, darüber nachzudenzen, und ihre Schritte waren so eilend, daß sie weder Athem noch Sprache hatte, als sie zu Oswald in das Zimmer trat. Er sahe es ein, was sie gewagt hatte, um ihn

besuchen, und sich die Folgen diefer Sandlung vergrößernd, die in England, befonders eine unverheirathete Frau um ihren guten Ruf gebracht haben murde, fühlte er fich von Großmuth, von Liebe und von Dankbarkeit ergriffen. Go ichmach er mar, stand er dody auf und drudte Corinna an fein Berg. - Nie werde ich Dich verlaffen, rief er, da Du geliebte Freundin, Dich felbst vergessend, für mich nur Gorge trägst! da ich verguten muß . . . . - Corinna errieth feinen Bedanten, und ihn unterbrechend, in: dem sie sich fanft aus feinen Urmen los: wand, erkundigte fie fich erft nach feiner Besundheit, die sich etwas gebessert hatte, dann fuhr fie fort: Mylord, Gie find im Brrthum, indem ich Gie besuche, thue ich nicht mehr, als mas jede Frau in Rom in meiner Lage auch wurde gethan haben. Gie find frant, fremd, tennen bier Riemand als mich, es fommt mir alfo gu, Gorge für Sie zu tragen. Die Regeln der Schicklich:

feit muß man achten, fo lange man ihnen nur fich felbst aufzuopfern hat; muffen fie aber nicht dem mahren tiefen Gefühl meis chen, das uns von dem Leiden oder der Gefahr des Freundes erregt wird? Belch ein Loos mare das der Frauen, wenn dieses Übereinkommen der Gesellschaft zwar nicht die Liebe, aber doch die unwiderstehliche Regung untersagte, die macht, daß wir dem Beliebten zu Sulfe eilen? Gie haben, ich wiederhohle es, Mylord, gar nicht zu fürche ten, daß ich mich aussette, indem ich bers fam. Mein Ulter und meine Talente geben mir in Rom die Freiheiten einer verheiratheten Frau. Ich perberge es meinen Freunden nicht, daß ich Gie besuchte, ich weiß nicht, ob fie es tadeln, daß ich Gie liebe, aber ich bin überzeugt, fie merden es nicht tadeln, daß ich Ihnen ergeben bin, wenn ich Gie liebe. -

Bei diesen so natürlichen, so offenherzigen Worten, fühlte Dewald eine seltsame Mie

ichung der verschiedensten Gindrude. Das Edle diefer Untwort rubrte ibn, und zugleich war es ihm beinahe leid, daß fie feinem ers ften Bedanken widerfprach. Er hatte es ges municht, daß fie in den Mugen der Belt um feinetwillen ein recht großes Bergeben begangen hatte, damit diefes Bergeben felbit ibm die Pflicht auflegte, sie heirathen gu muffen, und feinen 3meifeln fo ein Ende gemacht murde. Ihn verdroffen die freien Sitten Italiens, durch welche nur feine Gorge verlängert mard, die ihm fo viel Glud fchentten, ohne ihm ein Band angus legen. Er munichte, die Ehre mochte ihm das gebieten, wonach er fich febnte. Ein gefährlicher Rudfall feines Übels mar die Kolge diefer qualenden Bedanten. Corinna trug mit hinreißender Sanftmuth Gorge für ibn, mabrend fie felber in der entfeglichften Unruhe mar.

Gegen Abend ichien der Rrante noch mehr beangstiget; Corinna kniete an feinem

Bette, ihre Urme unterftuften feinen Ropf, sie felber litt mehr noch als er. Mitten in feinen Schmergen blickte er fie oft mit einem Ausdruck des Glücks an. - Corinna, fagte er leife, lefen Gie mir aus diefem Befte bor, es find Bedanten meines Baters, feine To: desbetrachtungen. Denten Gie nicht, fügte er hingu, da er ihr Entfegen fab, denten Gie nicht, daß ich mich in Lebensgefahr glaube. Ich bin nie frant, ohne diese Borte des Troftes wieder zu überlefen, die ich noch aus feinem Munde zu vernehmen glaube; ich mochte Ihnen auch gern zeigen, welch ein Mann mein Bater war, dann merden Gie beffer meinen Schmerg verfte: hen, fo wie die Macht, die er noch über mich hat, und wie alles was ich Ihnen einst noch entdecken werde. - Demald trennte fich nie von diesem Befte, Corinna nahm es und las mit bebender Stimme.

"Ihr Gerechten, die ihr geliebt werdet vom herrn, ihr werdet ohne Furcht des

Todes gedenten, denn fur euch ift er blog eine Beranderung des Wohnplages; der, den ihr zu verlaffen im Begriffe fend, ift vielleicht der geringste unter allen. D ihr ungabligen Belten, die ihr den unendlichen Raum erfüllt! ibr unbefannten Gemeinden der Befchopfe Gottes, Bemeinden feiner Rin: der, am Firmamente gerftreut, unter feinem Bewolbe geordnet, unfer Lob vereinige fich mit dem enrigen! wir miffen nichts von eu: rer Beschaffenheit, wir fennen nicht euren erften, nicht euren zweiten und nicht euren legten Untheil an der Boblthatigfeit des hochften Befens; gedenken wir aber des Todes und des Lebens, der Bergangenheit und Butunft, dann begreifen wir, und reiden an die Gesammtheit aller denkenden und fühlenden Befen, gleichviel welcher Drt, melde Entfernung fie trennt. Bereinte Bolfer, vereinte Nationen, Bereinigung der Belten, ihr fprechet mit une: Ehre fen dem Berrn des Simmels, dem Berricher der Mafur, dem Gott des Weltalls! Preis und Ruhm dem, der nach seinem Willen die Une fruchtbarkeit in Überfluß, den Schatten in Wirklichkeit und selbst den Tod in ewiges Leben umwandelt."

"Gewiß, das Ende des Gerechten ift ein wünschenswerther Tod; doch wenige nur unter uns, wenige unfrer Bater maren Beus gen davon. Welcher unter den Sterblichen wird ohne Furcht fich bor die Mugen des Emigen stellen? mo ift der Mensch, der Gott liebte ohne Berftreuung, der ihn von Jugend auf diente, und in reifem Alter feine Unruhe in der Erinnerung findet? mo ist der Menfch, deffen Sandlungen sittlich maren, ohne Absicht auf öffentliches Lob oder Belohnung? mo ift diefer unter den Menschen so feltne Mensch? dies murdige Borbild für uns andere? mo? mo ift er? Lebt er in unfrer Mitte, fo umgebe ibn une fre Chrfurcht! und dann - ihr werdet mohl daran thun - dann verlangt bei feinem

Tode gegenwärtig gu fenn, als bei dem herrlichften Schauspiel. Aber ruftet euch mit Muth, damit ihr mit Aufmerefamteit fein Schmerzens : Lager betrachten mogt, von dem er fich nicht wieder erheben wird! Das weiß er, deffen ift er gewiß, und fein Blick ift beiter, feine Stirn wie bon einem himmlischen Glang umgeben. Er spricht mit Apostel: Ich weiß wem ich ge= glaubt; und diefes fefte Bertrauen belebt noch feine Buge, mabrend die Rrafte ere lofchen. Schon öffnet das neue Baterland sich seinem Blick, und noch ist ihm das alte, das er verlassen will, nicht vergessen; er ift bei feinem Schöpfer, bei feinem Gott, doch die Gefühle, die fein Leben ichmudten, Derlassen ihn noch nicht."

"Die treue Gattin; nach den Gesetzen der Natur wird sie die erste sepn von den Geinigen, die ihm folgen wird: er trocknet ihre Thränen, er vertröstet sie auf jenen Wohnort der Geligkeit, den er, ohne sie,

fich nicht zu denten vermag. Roch einmal durchgeht er alle die glücklichen, mit ihr berlebten Tage, nicht um das Berg der fuh: lenden Freundin zu vermunden, fondern um fie und fich im Bertrauen auf die Allaute Gottes zu stärken. Noch einmal ruft er der treuen Befährtin feine treue, gartliche Liebe gurud; nicht um ihre Traner gu verftarten, die er vielmehr zu mildern munichte, fondern um des fußen Bedantens millen, daß gwei Leben auf einem Stamme blubten, und daß vielleicht ihre Bereinigung ein Schild, eine Burgichaft mehr fen fur jene duntle Butunft, mo der Gedante an das Erbarmen des bochften Gottes unfre einzige Buflucht ift! Uch! wer vermag mohl fich eine richtige Borftellung zu machen von der Rührung einer liebenden Geele, in dem Mugenblid, wo fich ihren Bliden nichts zeigt, als die tieffte Ginfamfeit, wenn alle Befühle, alles was une in dem Laufe des ichonen Lebens werth war, auf ewig entschwindet?

Und du! die du dieses Befen überleben follft, das dir gleich mar, vom himmel dir gur Stuge verlieben, dein Alles im Leben. deffen Blide jest fo ichredlich Abschied von dir nehmen, lege deine Sand auf fein fter: bendes Berg, daß fein legtes Rlopfen noch gu dir rede, wenn jede andre Sprache ber: stummte. Wie follten wir euch tadeln fonnen, ihr treuen Freunde, wenn ihr municht, daß eure Ufche fich vermifche, daß Gin Grab eure sterbliche Sulle vereinigend aufnehme? Butiger Gott, ermede fie gufammen! oder wenn nur einer von ihnen diese Suld verdiente, wenn nur einer zu den Ausermahlten gezählt merden darf; daß der andre es ver: nehme! daß er das Licht der Engel gemahr werde, wenn das Loos der Geligfeit eröffnet wird, damit er noch eines Augenblicks greude genieße, ebe er mieder gur emigen Racht gurudkehrt. Die follte es uns aber wohl gelingen konnen, die letten Tage des gefühlvollen Menschen zu beschreiben, dem

der Tod mit raschen Schritten entgegen eilt; der Tod, der ihn allem, was er geliebt, entreißt."

"Er erholt fich, und erhalt noch einen Augenblick Rraft, feinen Rindern den legten Unterricht zu ertheilen. Fürchtet nicht, fagt er, dem Ende eures Baters, eures alten Freundes beiguwohnen. Das Befeg der Natur fordert von ihm, daß er zuerft die Erde verlaffe, auf die er früher gekommen. Ihr feht, er ift bebergt, obgleich er fich une gern von euch trennt. Er hatte wohl gewunscht, euch langer noch durch feine Erfahrung nuglich ju fenn, euch noch einige Schritte durch die Befahren gu leiten, die eure Tugend umschweben. Aber das Les ben ift mehrlos, menn man in's Grab fleigen muß. 3hr bleibt nun ale lein in der Belt, die ich verlaffe; mochtet ihr auf diefer Belt doch alle das Gute im Überfluß einerndten, was die Vorsehung auf ihr aussaete - aber vergeft nie, daß fie Den:

dennoch nur Ubergang ift, daß ein dauern: ders Baterland euch ruft. Bielleicht merden wir une wiederseben; unter den Augen meines Gottes merde ich meine Bunfche und meine Thranen um euch ihm aufopfern. Liebet die Religion, fie ift voller Berbeigungen: liebet die Religion, die große Berfiche= rung des Bundniffes zwischen den Batern und den Rindern, zwischen dem Tode und dem Leben .... Rommt naber ber gu mir! . . . . daß ich euch noch febe, der Ge= gen eines Dieners des allmächtigen Gottes rube auf euch . . . Er ftirbt! D ihr Engel des Simmels empfanget feine Geele, und laffet uns auf diefer Erde das Unden: ten feiner Sandlungen, feiner Bedanten und feiner Soffnungen (5)."

Dswald und Corinna waren erschüttert, sie mußte aufhören zu lesen. Dswald weinte heftig, Corinna fürchtete für ihn. Sein Zustand erschreckte sie, und sie bes merkte nicht, wie tief sie selber gerührt

mar. - Ja, fagte Demald, ihr die Sand reichend; ja, geliebte Freundin meines Bergens, Deine Thranen floffen mit den meinis gen; mit mir beweinft Du diefen meinen Schufgeift, deffen lette Umarmung ich noch gu fühlen, deffen legten Blid ich noch gu feben glaube; Du bift es vielleicht, die er mich zu troften ausermablte; vielleicht . . . - Nein, nein, rief Corinna, nein, er hat mich deffen nicht werth gehalten! - Bas fagft Du? unterbrach Demald fie. - Corinna erschrat, fie glaubte fich verrathen gu haben; indem sie die Borte miederhohlte, fagte fie: Er hatte mich deffen nicht werth gehalten. Dies einzige beranderte Bort gerftreute die Unruhe megen des erften Mus: drucks wieder bei Dewald, und er fuhr fort ohne Argwohn mit ihr von feinem Bater zu sprechen.

Die Arzte kamen und beruhigten sie über seinen Bustand, untersagten aber dem Lord Nelvil zu sprechen, bis das Blutgefäß in

feiner Bruft wieder geheilt fen. Bahrend feche Tagen verließ ihn Corinna nicht; fie ließ ihn fein Bort fprechen, ihm fanft Gtillichmeigen gebietend, wenn er nur den Mund gum Reden öffnete. Ubmechfelnd fürgte fie ihm die Stunden mit Borlefen, mit Mufit, und oft mit Unterhaltungen, die fie allein, mit großer Lebhaftigfeit und mit immer er: neutem Intereffe, bald ernfthaft, bald icher: gend gu führen mußte. Aller Bauber, alle Unmuth mußte dem Lord Nelvil ihre unun: terbrochne qualende Ungft verbergen. Geine Schmerzen empfand fie beinahe noch früher als er, fie ließ fich nicht durch feine Stand: haftigkeit taufchen, mit der er ihr fein Leis den verbergen wollte; stets errieth sie, mas ihm mohlthatig fenn muffe, und fuchte nur fo viel als möglich forgfältig feiner Aufmertfamteit ihre Dienfte gu entziehen. Bard er blaffer, dann verloren auch ihre Lippen die Farbe des Lebens, und mit gitternden Sanden schaffte sie ihm Bulfe; dann suchte fie

sich gleich zu erhohlen, und lächelte mit Thränen in den Augen. Es gelang ihrer Sorgfalt; Dewald ward wieder hergestellt.

D Corinna, fagte er, als ihm wieder gu sprechen erlaubt mar, mare doch mein Freund Edgermond Beuge der Lage gewes fen, die Gie jest bei mir gubrachten! Er hatte gesehen, daß Gie nicht weniger gut, als liebensmurdig find; hatte gesehen, meld eine Rette von Bezauberungen das häusliche Leben mit Ihnen ift, wie Gie fich von andern Frauen nur darin unterscheiden, daß bei Ihnen jede Tugend mit jeder Schonheit pereint ift. Rein, es ift zu viel, er muß en= den der Streit, der mich zu Grunde richtet, der mich jest an den Rand des Grabes gebracht hatte! Corinna, Du follst mich verfteben. Du follft jedes Beheimniß erfahren. wenn ichon Du mir die Deinigen nicht ent: dedft, Du follft enticheiden über unfer Schide: fal. - Unfer Schidfal ift, erwiederte fie, menn Gie fühlen wie ich, daß wir uns nies

mals trennen. Berden Gie mir aber glaus ben, daß ich, wenigstens bis jegt, den Bunfch noch nicht gewagt habe, Ihre Gattin gu fenn? Es ift eine gang neue Erfahrung; meine Ideen über das Leben, meine Plane für die Bufunft, alles ift umgefturgt durch diefes neue Gefühl, das mich täglich mehr verwirrt, täglich mehr beherricht. Db wir uns vermählen durfen? ob wir es follen? - Berachten Gie mich, Corinna, fagte Demald, weil ich zogerte? konnten Gie mich niedriger Beweggrunde fabig glauben? bas ben Gie nicht errathen, daß nur die tiefe schmerzliche Reue allein, die feit zwei Jah: ren mich verfolgt und gerreißt, Schuld dies fer Bogerung ift? -

— Ich verstand es, erwiederte Corinna; könnte ich Ihnen andre, dem Herzen fremde Bewegungsgründe zutrauen, dann wären Sie nicht der Mann, den ich liebe. Uber ich weiß wohl, das Leben darf nicht ganz der Liebe angehören. Gewohnheiten, Erin-

nerungen und Rudfichten, bilden einen Rreis um une, den die Leidenschaft felbst nicht vernichten fann. Bricht er auch fur einen Moment, fo ichlingt er doch bald fich nur fefter an, und das Epheu erdruckt die Giche. Lieber Dewald, lassen Gie uns jeder Epoche unsers Lebens nicht mehr geben, als fie jedesmal fordert. Mir ist in diesem Angen. blick nichts nothwendig, als daß Gie mich nicht verlassen. Mich verfolgt unaufhörlich die Ungit, daß Gie vielleicht ploglich abreis fen konnten. Gie find in diesem Lande gang fremd: feine Berbindung halt Gie; Sie konnen ohne Biderrede abreifen, und mir bliebe nichts von Ihnen gurud als der Schmerg! dann mare Runft, Natur, Poefie, alles mas ich mit Ihnen fuhle, und jest, ach! nur mit Ihnen fuble, alles mare dann ftumm für mich. Bitternd ermache ich jeden Morgen; ich weiß nicht, ob das helle Licht mich nicht betrügt mit feinen Strahlen, ob Du noch bier bift, Du, meines Lebens icho:

nes Gestirn! Dewald, diese Furcht nehmen Sie mir ab, nur diefe einzige entzudende Berficherung geben Gie mir, darüber geht mir jest nichte! - Gie miffen, Corinna, antwortete Demald, daß nie noch ein Englander feinem Baterlande entfagte, daß der Rrieg mich vielleicht gurudrufen fann, daß . . . . - Mein Gott! rief Corinna, mogu foll diefe Borbereitung? . . . . Gie gitterte an allen Gliedern, als ob fie das entseklichste Unglud herannaben fabe. -Run dann, wenn dem fo ift, dann begleite ich Gie als Ihre Gemablin, Ihre Gela: vin . . . . - Aber auf einmal fich faffend, fuhr fie fort: Demald, Gie reifen nicht, ohne es mir borber zu sagen, nicht mabr? Boren Gie mid: in feinem Lande wird ein Berbrecher gur hinrichtung geführt, ohne \* daß man ihm einige Stunden vergonnt, fich gu fammlen. Gie werden mir nicht etwa einen Brief fenden, der mir Ihre Ubreife verkundigt? Gie selber werden mir doch

die Nachricht geben, Sie werden mich doch hören ehe Sie reisen? — Werde ich es könznen, wenn . . . Wie, Sie zögern, mir dies zu gewähren? rief Corinna. — Nein, sagte Dswald, ich zögere nicht; Du willst es! ich schwöre es Ihnen vorher selber zu sagen, wenn diese Abreise nothwendig würde, und dieser Augenblick soll über unser Leben entescheiden. — Ja, sagte Corinna, er wird darzüber entscheiden. Sie ging fort.

## Zweites Rapitel.

In den ersten Tagen nach seiner Wiesderherstellung vermied Corinna sorgsältig alles, was zu Erklärungen zwischen ihnen führen konnte. Sie wollte dem Freunde so viel als möglich das Leben erheitern, ihre Geschichte aber wollte sie ihm absüchtlich noch nicht anvertrauen. Ihre bisherigen Unterredungen hatten sie nur zu sehr über den Eindruck belehrt, den er erhalten würde, wenn er erführe, wer sie sen, und was sie aufgeopfert hatte; nichts fürchtete sie mehr, als diesen Eindruck, der ihn von ihr loszreißen möchte.

Sie nahm daher noch einmal zu der liebenswürdigen List ihre Zuslucht, deren sie sich gemöhnlich bediente, um Oswald von seiner leidenschaftlichen Unruhe abzuhalten; seine Phantasie und seinen Verstand beschäftigend mit den Wundern der Kunst, die ihm noch unbekannt waren, hielt sie den Augen-

blick der Entscheidung immer gurud. Diefe Lage mare bei jedem andern Gefühl als bei der Liebe unerträglich; aber die Liebe berleiht jeder Stunde fo viel Gugigfeit, verbreitet folden Bauber über jede Minute, daß fie, wenn gleich mit dem Bedurfnig einer gang unbestimmten Butunft, sich dennoch gang in der Gegenwart berauscht; in ihr ift ein Tag, wie ein Jahrhundert von Glud oder Schmerg, fo febr ift diefer einzige Lag voll von Bedanken und Gefühlen. D mahr: lich, nur durch die Liebe lernen wir die Emigfeit verfteben! fie vernichtet alle Bestimmungen der Beit, alle Ideen bon Uns fang und Ende; man glaubt, den geliebten Begenstand von je ber geliebt zu haben, denn wie hatte man ohne ihn leben fon: nen? Und je ichredlicher die Trennung, defto unwahrscheinlicher dunkt fie uns; fie ist wie der Tod, eine Furcht, bon der wir mehr fprechen, als wir daran glauben; eine Butunft, die uns gang unmöglich duntt,

wenn gleich wir uns nicht leugnen konnen, daß fie unausweichbar fen.

Die Statuen und Bemalde gu befrache ten, hatte Corinna noch fur Dewald aufbe: halten, als einen der unschuldigen Runft: griffe, womit fie ibn gu gerftreuen fuchte. Eines Tages also, als Lord Relvil wieder hergestellt war, schlug sie ihm vor, Roms Schäfe der Bildhauerkunft und der Males rei mit ihm gu feben. - Es ift eine Schande, fagte fie lachelnd, daß Gie noch weder unfre Statuen, noch unfre Gemalde fennen, wir muffen morgen anfangen, die Mufeen und Gallerieen zu durchgeben. -Gie wollen es, Corinna, fagte Lord Relvil. und fo bin ich es gufrieden. Aber in der That, Gie bedürfen diefer fremden Sulfe: mittel nicht, mich fest zu halten; ich bringe Ihnen im Gegentheil ein Opfer, wenn ich meine Blide von Ihnen auf irgend einen andern Gegenstand wende.

Buerft gingen sie nach dem Batifan,

diesem Pallast der Statuen, mo man die menschliche Beftalt erblickt, wie das Beiden. thum sie gottlich gemacht, so wie die Em= pfindungen der Geele es jest durch das Christenthum merden. Corinna machte Lord Relvil aufmerksam auf diese schweigenden Gale, worin die Bilder der Gotter und Berven versammelt steben, mo die vollkommne Schonheit, in emiger Rube, fich felber gu genießen icheint. In diesen bewundernsmurdigen Formen und Bugen offenbart fich das Geprage der Gottlichfeit im Ausdruck der edlen Beftalt, diefer dem Menschen verliehenen Gabe der Gottheit. In diefer Unschauung hebt die Geele fich zu den hoch: ften Soffnungen des Enthusiasmus und der Tugend, denn die Schonheit ift eine Tu: gend im Beltall, und unter welcher Form fie fich uns darftellt, erregt fie ein religio: fes Befühl in der Geele des Menichen. Welche Poesie in diesen Angesichtern, wo der erhabenfte Ausdruck auf ewig festgehal:

ten ward, wo die größten Ideen im Ge= wande eines so würdigen Bildnisses er= scheinen!

Ein Bildhauer des Alterthums machte vielleicht in feinem gangen Leben nur Gine Statue, fie enthielt feine gange Beschichte. Taglich vervollkommte er fie; liebte er, mard er geliebt, gab die Runft oder die Natur ibn neue Unfichten, fo mußte Erinnerung und Reigung, alles mas er fühlte und er: lebte, die Buge feines Belden verschönern; und fo stellte er feine gange Geele fichtbar in feinem Berte dar. Bu unfrer neuen Beit, in unferm falten, gedrückten burgerlichen Bustande, ift das Leiden das edelfte im Menichen geworden; wer in unfern Tagen nie litt, der hat nie gefühlt und nie gedacht. Im Alterthum gab es etwas edleres als den Schmerg, namlich die heroifche Rube, das Befühl der Rraft, die in dem offnen freien Leben fich willführlich entwickeln durfte. Die iconften Statuen der Briechen haben fast nie etwas anders bezeichnet als Rube. Laofoon und Riobe find die eingis gen, die ein heftiges Leiden ausdrucken; beide zeigen uns die Rache des Sim= mels, nicht in der Geele des Menschen erzeugte Leidenschaften. Das moralische Das fenn mar fo gefund bei den Alten, ihre gewölbte Bruft athmete fo frei, und die Gin= richtungen des Staates maren fo in Uber: einstimmung mit den Sabigfeiten, daß es damals fast nie migmuthige Geelen gab, wie gu unfrer Beit. Diefe Stimmung mag Beranlaffung zu icharffinnigen Bedanken geben; aber sie verleiht der Runft, und besonders der Bildhauerkunft, nicht die einfaden Regungen, die ursprünglichen Elemente der Gefühle, die allein vom emigen Marmor dargestellt werden fonnen.

Raum daß sich einige Spuren von Schwermuth in ihren Statuen finden. Ein Ropf des Upollo im Pallast Justiniani, und einer des sterbenden Alexander, sind die

einzigen, die eine zu Schmerz und Tiefsinn geneigte Geele bezeichnen; aber aller Wahrsscheinlichkeit nach sind beide aus einer Zeit, wo Griechenland unterjocht war. Damals verlor es die stolze Größe und die Geelenzuhe, die bei ihnen die Meisterstücke der Bildhauerkunst und der Poesse hervorgesbracht hatten, die beide aus einem Geist eutsprangen.

Findet der Geist von außen keine Nahrung, dann beugt er sich auf sich selbst zus
rück, zergliedert, arbeitet und grabt in den
innern Empfindungen, aber er besist nicht
mehr die schaffende Kraft, die sowohl das
Glück selber voraussetzt, als auch die Fülle
der Kräfte, die nur allein vom Glück verliehen werden. Selbst die Sarkophage der
Alten stellen kriegerische oder heitere Gegenstände dar'; das Museum im Batikan besist
deren eine Menge mit Basreliefs, woraus
Schlachten oder Spiele dargestellt sind. Die

war die schönste Berehrung, die man den Lodten zu erzeigen glaubte. Nichts schwächte oder verminderte die Kraft; Aufmunterung und Nacheifer waren das Princip der Künste sowohl als der Politik. Alle Lugenden sanden ihre Stelle, so wie alle Lalente. Der gemeine Mann fand seinen Ruhm darin, bewundern zu können, und das Genie fand die Diener seines Lempels unter der Anzahl derer, die an seine Kränze keinen Auspruch zu machen hatten.

Die Religion der Griechen war nicht wie das Christenthum, der Trost des Unsglücklichen, der Reichthum des Armen, die Zukunft des Sterbenden. Sie suchte den Ruhm, den Triumph, sie war so zu sagen eine Bergötterung des Menschen. In ihrem vergänglichen Gottesdienst war auch die Schönheit ein religiöser Lehrsatz. Waren die Künstler berusen, niedrige oder wilde Leidenschaft darzustellen, so ersparte er der menschlichen Gestalt diese Demüthigung, ins

dem

dem er die Thierheit damit vermischte, wie bei den Centauren oder Satyren; und um der Schönheit den höchsten Charakter zu erztheilen, vereinigten sie in den männlichen und in den weiblichen Statuen wechselsweise die Reize beider Geschlechter, Kraft mit Sanftmuth; Sanftmuth mit Kraft; wie in der kriegerischen Minerva und im Apollo Musagetes. Glückliche Vereinigung zweier entgegengesesten Eigenschaften, ohne welche keine von beiden vollkommen wäre.

Indem Corinna in diesen Bemerkungen fortfuhr, verweilte sie mit Oswald vor eiznigen schlummernden Statuen, die auf Gräsbern ruhen und die Bildhauerkunst unter dem angenehmsten Gesichtspunkte zeigen. Corinna machte Dewalden aufmerksam, wie jedesmal, wenn eine Statue in einer Handzlung begriffen dargestellt ist, die festgehaltne Bewegung eine Art von Schrecken hervorzbringt, der manchmal wehe thut; da hinges gen die schlummernden, oder doch völlig ruz

henden Statuen, uns ein Bild der immer: währenden Ruhe vor die Augen bringen, das vorzüglich übereinstimmt mit den Birztungen des Südens auf den Menschen. Dort scheint es, ist die Kunst die ruhige Beschauerin der Natur, und der Kunstgeist, der im Norden die Seelen stürmisch bewegt, scheint im Süden nur wie eine Harmonie mehr.

Von hier gingen sie in den Saal, worden die Bilder der Thiere und der Gewürme zusammengestellt sind; die Statue des Lieberius steht in der Mitte dieses Hoses; diese Vereinigung ist aber ohne alle Absücht bloß durch Zufall geschehen; diese Marmorebilder haben sich von selbst um ihren Herrn versammelt. Ein andrer Saal enthält die traurigen strengen Monumente der Agypter, deren Statuen mehr Mumien als Menschen ähnlich sehen, und die, wie es scheint, durch ihre schweigende, bewegungslose, knechtische Einrichtungen, so viel als möglich das Les

ben dem Tode zu verähnlichen suchten. Die Agypter waren vorzüglicher in der Kunst, Thiere nachzubilden, als Menschen; das Reich der Seele scheint ihnen unzugänglich gewesen zu seyn.

Corinna und Demald traten hierauf in die Gaulengange des Museums, wo fie mit jedem Schritt ein neues Meisterwert erblich. ten. Bon Bafen, Altaren, Bierrathen aller Urt, werden Apollo, Laokoon und die Mus fen umgeben. hier ift es, wo man homer und Cophofles fühlen lernt; nirgend als bier offenbart fich dem Beifte die Erkennt: niß des Alterthums. Bergeblich glaubt man durch das Lefen der Beschichte den Beift der Bolter gu begreifen; weit mehr ale durch Lefen, merden durch Unichauen Ideen erregt; die außern Begenstande wirten mit einer fo belebenden Rraft, daß durch fie das Stue dium der Bergangenheit daffelbe Intereffe und daffelbe Leben erhalt, welches wir in der Beobachtung der gleichzeitigen Menschen und Begebenheiten finden.

In der Mitte diefer herrlichen Gaulengange, die ein Bufluchtsort fo vieler Bunder sind, fteben Springbrunnen, die unauf: borlich Baffer stromen, und uns fanft das Undenten der Stunden geben, die bor ameis taufend Jahren eben fo verfloffen, als die Meifter diefer Runftwerke noch lebten. Den mehmuthigsten Gindruck aber im Museum des Batikans machen die dort versammelten Trummer verschiedener Statuen; der Torfo des Bertules; Ropfe, getrennt von Leibern, ein Bug des Jupiter, der einer größern und vollkommnern Statue, als alle die bisher gekannten, angehort haben muß. Man glaubt das Schlachtfeld gu feben, mo die Beit mit dem Runftgeift fampfte; gerftuckelten Blieder find Beugniffe ihres Sieges, und unfere Berluftes.

Nachdem sie den Batikan verlassen hats ten, befahen sie die Rolosse des Monte Ca-

vallo; diese beiden Statuen, fagt man, ftels len den Raftor und Pollur vor. Beide Beroen regieren nur mit einer Sand ein mildes, fich baumendes Pferd. Diefe foloffale Formen, dieser Rampf des Menschen mit dem Thiere, giebt, wie alle antife Berte, eine bewundernswürdige Borftellung der physischen Rraft in der menschlichen Ratur. Aber zugleich hat diese Rraft einen Ausdruck des Udels, der fich in unfrer jegigen burger: lichen Ordnung nicht mehr findet, wo der größte Theil der forperlichen Ubungen der geringern Bolkselaffe überlaffen ift. Es ift nicht, wenn man fo sagen darf, die thieri: iche Rraft der menschlichen Natur, die in diesen Meisterwerken der Runst dargestellt ist. Es scheint, als ob es eine innigere Bermandtschaft zwischen den sinnlichen und sittlichen Eigenschaften bei den Alten gab, die immer im Rriege lebten, und gmar in einem Rriege Mann gegen Mann. Rorpers liche Rraft und Geelengdel, Burde in den

Gesichtszügen und Stolz im Charakter, ein hoher Buchs und Herrscher-Ausehen, waren unzertrennliche Vorstellungen, ehe eine ganz geistige Religion die Bollkommenheit des Menschen in seine Seele setzte. Die mensche liche Gestalt, zugleich die Gestalt der Götter, war symbolisch; der Roloß des Herkules, und alle andre Gestalten des Alterthums dieser Art, stellen nicht die gemeinen Ideen des gewöhnlichen Lebens dar, sondern das allmächtige göttliche Wollen, unter dem Sinnbild einer physischen Kraft.

Bulegt gingen Corinna und Lord Nelvil zu Canova, dem größten Bildhauer unfrer Beit; da es schon anfing Abend zu werden, besahen sie die Werkstätte bei Fackelschein; die Statuen gewinnen sehr bei dieser Besleuchtung, auch nach dem Urtheil der Alten, die oft Statuen in ihre Bäder stellten, wo das Lageslicht nicht hindrang. Der versstärkte Schatten bei Fackelschein verschmelzt den einförmigen Glanz des Marmors, wo-

durch die Statuen wie blaffe Bestalten ers icheinen, mit erhöhtem, rührenderm Ausdrud der Unmuth und des Lebens. Gine ichone Statue, gu einem Grabmal bestimmt, stand bei Canopa: es mar der Genius Schmerzens, gelehnt an einen Lowen, das Sinnbild der Rraft. Corinna glaubte, indem fie den Benius betrachtete, einige Uhnlichkeit mit Dewald zu finden, dem Runftler fiel diese Uhnlichkeit gleichfalls auf. Lord Relvil mandte fich meg, um die Aufmert: samteit hierüber nicht auf sich zu ziehen; leise fagte er gu feiner Freundin: - Co. rinna, zu diesem emigen Schmerz mar ich verdammt, ehe ich Gie fand; Gie haben meinem Leben eine veranderte Beftalt gegeben: mein Berg, gum Leiden verurtheilt, fühlt jest manchmal Hoffnung und ist imermahrend mit der fußeften Bermirrung ers füllt.

## Driftes Rapitel.

Rom vereinigte damals die größten Schäße der Malerei, wie sie wohl nicht mehr auf der Belt gufammen angutreffen waren. Rur ein einziger Ginwurf konnte bei diefen Meifterwerken Statt haben. Sind namlich die Begenstande, welche die großen Runftler Italiens mablten, geschickt, die Bielseitigkeit und die Gigenthumlichkeit der Leis denschaften und der Charaftere darzustellen, deren die Malerei fahig ift? Dewald und Corinna maren hierin verschiedener Meis nung. Aber fomohl diese Berichiedenheit, als jede andre zwischen ihnen, lag ursprung: lich in dem Unterschied der Nationen, des Rlima's und der Religion. Corinna behaup: tete, die religiofen Begenftande maren die gunftigften fur die Malerei. Die Bildhaues rei, fagte fie, mar die Runft des Beiden: thums, fo wie die Malerei die des Chriftens

thume. Man finde in diefen Runften, wie in der Poefie, daffelbe Berhaltnig wieder, das auch in der antiken und modernen Lit. teratur Statt findet. Die Werke von Mis chel Ungelo, der der Maler des alten, und die von Raphael, der der Maler des neuen Testaments ift, fegen eben so viel Gefühl und fo viel Tiefe poraus, wie Chakefpear und Ragine. Die Bildhauerfunst fann nur das fraftvolle einfache Dasenn darftellen, fo wie die Malerei die Geheimniffe des Rach: denkens und der Ergebung andeutet, und mit vergänglichen Farben der unfterblichen Geele Sprache leiht. Much fenen, meinte Corinna, die Gegenstände aus der Siftorie oder aus Bedichten nur felten malerifd; um folche Gemalde zu verfteben, mußten den Riguren darauf, Bettel mit den geschriebenen Worten aus dem Munde gehen, so wie es por Alters bei den Malern üblich mar, da bingegen die Begenstände der Religion gleich für jedermann verständlich find, so daß die

Aufmerksamkeit nicht von der Runst auf das Errathen des Gegenstandes abgelenkt wird.

Insgemein mar ihrer Meinung nach der Ausdruck der neuern Maler oft theatralifch, fie trugen das Geprage ihres Jahrhunderts, in welchen nicht mehr wie gur Beit des Mantegna, Perugino und Leonardo, die Einheit des Dasenns, die Ginfalt der Les bensart, Statt findet, Refte der antiten Rube. Aber zu diefer Rube mar das tiefe Befühl des Chriftenthums bingugetommen. Corinna bewunderte die unverfünstelte Com: position in den Raphaelichen Gemalden, befonders in denen aus feiner erften . Manier. Alle Figuren wenden fid nach einem Saupte gegenstande, ohne daß der Runftler daran gedacht hatte, fie in Stellungen gu gruppis ren, oder auf den Effekt, den fie hervor: bringen follen, zu arbeiten. Diefe Treubergigfeit in den Runften der Ginbildungsfraft fowohl, als in allen übrigen, ift der eigente liche Charafter des Runftgeistes; die Berechnung des Effetts ift fast immer gerfto: rend für die Begeisterung. Es giebt, fuhr fie fort, eine Rhetorit der Malerei wie der Poefie; alle, die nicht zu Charafterifiren verfteben, fuchen Schmud der Rebendinge, vereinigen das Blendwerk eines in die Un= gen fallenden Begenstandes mit reichen Co: ftumen, mit mertwurdigen Stellungen; eine bescheidne Jungfrau mit dem Rinde auf dem Urm, ein aufmerksamer Alter in der Meffe von Bolfena, ein Mann auf einen Gtab gelehnt in der Schule von Uthen, die beilige Cacilia die Mugen zum himmel erhebend, maden jedoch einen weit tiefern Eindruck, allein durch den Ausdruck in Blick und in der Physiognomie. Zaglich findet man mehr in diefer einfachen Schonheit ju bewundern, mabrend in jenen Effett : Bemalden der erfte Blick auch der lohnendste ift (6).

Corinna fügte noch eine Bemerkung hinzu, wodurch jene Gedanken noch verftarkt wurden. Nämlich: da das religiöfe Gefühl der Griechen und Romer, fo wie überhaupt ibre gange Stimmung nicht die unfrige fenn fann, fo fonnen wir auch unmöglich in ib: rem Ginne erfinden, auf ihrem Grund und Boden fo zu fagen etwas hervorbringen. Man fann fie durch Studium nachahmen; wie foll aber das Benie feinen Schwung bei einer Arbeit nehmen, bei welcher Belehrfam: feit und Gedachtniß zu dem erften Erfordere niß gehören? Bei Begenftanden unfrer eige nen Religion und Geschichte ift dies aber nicht der Fall; von diefer konnen die Runft: ler felbft unmittelbar begeiftert fenn; fie fuh: len was fie malen, und malen was fie gefeben haben; fie bilden Leben durch das Leben felbst; malen fie bingegen antike Begenstände, fo muffen fie nach Buchern und nach Statuen erfinden. Rurg, die religiofen Gemalde find fo mobilthatig fur die Geele, wie feine andren, und fegen einen beiligen Enthusiasmus bei dem Maler voraus, der mit dem Benie eine mird, es erneuert, belebt, und es erhalt mitten im Uberdruß des Lebens und der Ungerechtigfeit der Mensichen. —

Demald erhielt in einiger Rudficht einen aans verschiedenen Gindrud. Unfange mar er beinah emport, die Gottheit felbft mit menschlichen Bugen gemalt zu sehen, so wie Michel Ungelo sie gemalt. Der Gottheit, meinte er, durfe die Ginbildungsfraft feine Form geben, taum daß die Geele in ihrem Innerften einen Bedanten fande, der geiftig und atherifch genug fen, um ihn jum bodh: ften Befen gu erheben. Bas die Begen: flande aus der heiligen Schrift betrifft, schien es ihm, als ließe sowohl der Ausdruck als die Bildniffe, in diefer Urt von Darftels lungen, noch viel zu munschen übrig. Darin stimmte er mit Corinna überein, daß die Undacht das innigste Gefühl der menschlichen Geele fen, und in diefer Rudficht ift fie es. die den Malern die größten Beheimniffe in der Gesichtsbildung und dem Blid eröffnet;

da aber die Religion alle Bewegungen des Bemuthe verwirft, die nicht unmittelbar aus ihr entspringen, fo konnen die Riguren der Martnrer und Beiligen nicht febr mannich: faltig fenn. Die Demuth, diese Tugend por Bott, ichwächt die irdifden Leidenschaften, und giebt nothwendig den meisten beiligen Begenständen etwas einformiges. Michel Ungelo, mit feinem furchtbaren Talent, bat, wenn er diefe Begenftande malte, ihren Ginn beinah gang berfehlt, indem er feinen Dros pheten einen Ausdruck von Macht und Berrlichkeit gab, der fie mehr einem Jupis ter als einem Beiligen abnlich macht. Bie Dante, bediente er fich oft der beidnischen Bilder, und vermischt die Botterlehre mit dem Chriftenthum. Ein wunderbarer Um: stand der Ginsegung des Chriftenthums, ift der niedrige Stand der Upostel, durch melchen es verkundigt mard, die Rnechtschaft und das Elend des judischen Boles, das fo lange Zeit der Bemahrer jener Berbeiguns

gen war, die Chriftus verfündigten. Diefer Begenfag der geringen Mittel und des gro-Ren Erfolgs, find fittlich febr fcon; aber zur Malerei, wo die Mittel allein nur erscheinen, konnen die Gegenstände aus dem Christenthume bei weitem nicht fo glangend fenn, als die aus den heroifden, fabelhaf: ten Beiten. Unter den Runften fann nur die Musit allein rein religios fenn; die Male: rei fann nicht, wie die Tone, durch einen unbestimmten ichmarmerischen Musdruck befriedigen. Freilich kann eine gludliche Bus sammenstellung von Karben, von Schatten und Licht, eine, wenn man fo fagen darf, musitalische Birtung in der Malerei machen; da diese aber das Leben darftellen foll, fo wird von ihr gefordert, daß fie die Leiden= schaft in aller ihrer Bielfeitigkeit und ihrer Energie darftelle. Und dann muß man freis lich in der Geschichte nur folche Thatsachen mablen, die hinlanglich bekannt sind, so daß es feines Studiums bedarf, um fie gu berstehen; die Wirkung der Gemälde muß rasch senn und unmittelbar, so wie jedes Vergnüsgen, daß die Künste verleihen. Sind also die historischen Gegenstände nur eben so alls gemein verständlich wie die religiösen, so has ben sie alsdann noch den Vorzug der Mannichfaltigkeit in den Situationen und Gesfühlen.

Much follten, meinte Lord Relvil, porzüglich Grenen aus Tragodien, oder die rührendsten Bilder der Poefie gemalt merden, damit alles vereinigt murde, mas die Santafie und den Beift bergnugen konne. Corinna bestritt auch diese Meinung, so berführerisch sie auch senn mochte; sie mar überzeugt, daß das Eingreifen einer Runft in die andere ihnen gegenseitig ichade. Die Sculptur verliert ihre eigenthumlichen Borzüge, wenn sie nad, den Gruppen der Malerei strebt, so wie die Malerei, wenn sie auf dramatischen Musdruck rechnet. Die Runfte find beschrankt in ihren Mitteln, obgleich

gleich unbeschrankt in ihren Birkungen. Das Genie fucht nicht die Ratur der Dinge gu beftreiten, feine Übermacht befteht im Gegentheil darin, fie zu errathen. Gie, lieber Dsmald, fuhr fie fort, Sie lieben die Runfte nicht um ihrer felbst millen, fondern nur in fo fern fie auf Beift und Befuhl Bezug ba: ben; Gie werden durch nichts in ihnen ge: ruhrt, als mas die Leiden des Bergens 36. nen por die Augen ftellt. Mufit und Poer fie find diefer Stimmung angemeffener als die bildenden Runfte, die, obgleich in ihrer Bedeutung idealisch, uns doch nur erfreuen und ergreifen fonnen, wenn die Geele rubig, und die Fantafie gang frei ift. Much gehort, um ihnen Geschmack abzugewinnen, die Kröhlichkeit des gesellschaftlichen Lebens nicht fo dazu, fondern mehr die Beiterkeit, die ein ichoner Simmel, ein reigendes Rlima uns giebt. In den Runften, welche die au-Bern Begenftande darftellen, muß man die harmonie der Natur fühlen, und diese Sare

monie fehlt in une, wenn die Geele trube, menn fie von Leiden gerruttet ift. - 3ch bin nicht gewiß, antwortete Dewald, ob ich in den Runften das allein suche, mas mit den Leiden des Bergens übereinstimmt; das weiß ich aber wenigstens gang gewiß, daß mir die Darftellung forperlicher Leiden in diesen Gemalden unerträglich ift. stärkster Ginmurf gegen die driftlichen Begenstände in der Malerei ift das ichauder: hafte Gefühl bei der Abbildung von Blut, von Wunden und Martern, auch bei dem edelften Enthusiasinus der Martyrer. Phis loctet ist vielleicht der einzige tragische Begenstand, wo die physischen Ochmergen dar: gestellt merden durfen. Bon wie vielen poe: Umgebungen sind diese gräßliche Schmerzen nicht umringt! Berfules Beichoß hat fie verursacht, der Sohn Asculaps foll sie heilen; diese Bunde endlich ift beinahe gang in eine verschmelzt mit der sittlichen Betrübnig, die fie in dem Bermundeten er:

wedt, und tann feine Urt bon Efel erre: gen. Aber die Figur des Befeffenen in dem portrefflichen Gemalde der Transfiguration bon Raphael, ift ein unangenehmes Bild und beleidigt die Burde der Runft. Die Gußigfeit des Schmerzens, fo wie die Schwermuth im Blud, foll fie uns als Ideal des menschlichen Schickfals in jedem besondern Borfall aufstellen. Aber nichts ift qualender für die Fantasie, als blutende Bunden, oder frampfhafte Rervengudun: gen. Bei dergleichen Gemalden fann man fich nicht enthalten, die Bahrheit in der Rachahmung zugleich zu suchen und zu fürchten. Bas fann uns eine Runft für Bergnugen gemahren, die blog in diefer Rachahmung besteht! Gie ift entweder graß: licher oder weniger schon als die Ratur felbit, von dem Mugenblick an, daß fie dar. nach ftrebt ihr zu gleichen. -

- Sie haben Recht, Mylord, fagte Corinna, man follte die schmerzlichen Gegen-R 2

ftande in den driftlichen Gemalden bermeis den, sie sind auch unnöthig darauf. Besfteben Gie aber, das Benie, und gmar das Benie der Geele, weiß alles zu besiegen. Geben Gie die Communion des heiligen Bieronymus von Dominichino. Der Körper des ehrmurdigen Beiligen ift todtenfarb und entfleischt; es ift der Tod, der fich aufriche tet, aber in feinem Blid ift ewiges Leben; alles Elend der Welt ift nur da, um por dem reinen Glang eines frommen Gefühls gu verschwinden. Unterdeffen, lieber Dewald, obgleich ich gar nicht überall Ihrer Meinung bin, will ich Ihnen zeigen, daß wir uns vereinigen, felbst in unsern noch fo verschiedenen Meinungen. Ich habe das, mas Gie munichen, in einer Gallerie gu bereinigen versucht, die einige Runftler, die gu meinen Freunden gehören, mir gusammen: stellten, einige Zeichnungen entwarf ich felber. Sie follen die Fehler und die Borguge ihrer beliebten Begenftande der Malerei feben.

Diese Gallerie ist in meinem Landhause zu Tivoli. Das Wetter ist schön, wollen wir morgen hin und sie besehen? — Da sie Dswalds Einwilligung erwartete, sagte er: Kann meine Freundin wohl in Zweisel über meine Untwort seyn? habe ich ein andres Glück in der Welt, einen andern Gedanken als sie? und mein ganzes Leben, das ich vielleicht nur zu sehr von aller Beschäftigung von jeder andern Theilnahme losmachte, ist es nicht einzig nur von dem Glück erfüllt sie zu sehen, zu hören? —

## Viertes Rapitel.

Lags darauf fuhren sie nach Tivoli. Demald lentte felber die vier Pferde, die den Bagen zogen, und ergogte fich an ih= rer Ochnelligfeit. Diefe rafche Bewegung icheint das lebhafte Gefühl des Dasenns noch zu erhöhen, und dies ist ein angeneh: mes Befühl an der Geite der Beliebten. Er fuhr mit forgender Aufmerefamteit, das mit Corinna fein Unfall begegne. Diefe ichugende Gorge ift das fußefte Band gwis schen dem Manne und der Frau. Corinna war nicht leicht angstlich auf der Reise, wie die meiften Frauen find; Demalde Beforgniß mar ihr aber fo fuß, daß fie beinahe sich zu fürchten munschte, um bon ihm beruhigt zu merden.

Was Lord Nelviln eine folche Gewalt über ihr Gemuth gab, wie man in der Folge sehen wird, waren die unerwarteten Widersprüche, die über sein ganzes Wesen

einen eignen Reig verbreiteten. Er mard bon der gangen Welt megen feines Berftan: des und feiner ichonen Geftalt bewundert; noch gang besonders aber mußte er viel Einnehmendes für Corinna haben, die, Beständigkeit und Beweglichkeit auf eine fonderbare Beise in sich vereinigend, sich in den Eindruden gefiel, die zugleich bleibend und doch immer neu maren. Rie mar Ds: mald mit etwas anderm beschäftigt, als mit Corinna, aber diefe Beschäftigung nahm jeden Mugenblick einen gang entgegengesetten Charafter an. Bald herrschte Burudhaltung, bald Singebung; jest gang Ganftmuth, und gleich darauf mar eine duftre Bitterfeit Zeugniß der Tiefe feines Befühle, aber auch zugleich Storerin des Bertrauens, und der Grund immer neuer Erfchutterun. gen. Er suchte bei innerlichen Sturmen Fassung von außen, und feine Geliebte, die ihn zu errathen beschäftigt mar, fand einen unaufhörlichen Reig in diefem Geheimniß.

Man hatte fagen follen, daß feine Fehler felbit in ihren Augen feine Unnehmlichkeiten erhohten. Dhne diefen fich immer verviels fältigenden, immer regfamen, fampfenden Beift, hatte fein andrer, auch noch fo aus: gezeichneter Mann die Berrichaft über Co: rinna's Geele erlangt. Gie hatte auf gemisse Beise Kurcht por Demald, wodurch sie ihm wie untermurfig mard; er herrschte über ihr Gemuth, vermittelft einer guten und einer bofen Macht; durch feine Gigens schaften, und durch die Unruhe, die diese übel zusammen stimmenden Eigenschaften ibr einflößten; mit einem 2Bort, es mar feine Sicherheit in dem Glud, das Demald gab, und vielleicht muß man eben darin den Grund von der Beftigfeit fuchen, mit der ibn Corinna liebte; vielleicht konnte fie Ries mand mit diefer Leidenschaftlichkeit lieben, als den fie furchten mußte zu verlieren. Ein so überlegner Beist als der ihrige, ein so glubendes, zugleich fo gartes Gefühl, konnte leicht an allem Überdruß finden, nur nicht an dem so wahrhaft außerordentlichen Mensschen, dessen immerwährend bewegte Seele, bald heiter wie der blaue Himmel schien, und bald mit Wolken bedeckt. Immer wahr, immer leidenschaftlich, und immer tief, war er nichts desto weniger auf dem Punkt, dem Gegenstand seiner Zärtlichkeit zu entsagen; eine lange Gewohnheit des Leidens machte ihn glauben, daß die zu lebhaften Neigungen des Herzens ihm nur Neue und Schmerz bringen.

Sie kamen im Fahren an die Ruinen des Hadrianischen Pallastes, und vor den unermeßlichen Garten, der ihn umgab. In diesen Garten hatte er die seltensten Hervorbringungen versammelt, die wunderbarsten Meisterwerke der Länder vereinigt, welche die Römer eroberten. Noch jest sieht man zerstreute Steine daselbst, die Ügypten, Indien, Usien genannt werden. Weiter hin war der einsame Aufenthalt, in welchem

Benobia, die Königin von Palmyra, ihr Lesben beschloß. Sie hatte im Ungluck nicht die Größe beibehalten, die ihr Schicksal ersforderte; sie verstand weder für den Ruhm zu sterben wie ein Mann, noch wie eine Frau, lieber zu sterben als den Freund zu verrathen!

Run erblickten fie Tivoli, den Aufenthalt fo vieler berühmten Manner; Brutus, Muquftus, Macen, Catull mobnten dafelbit; porzüglich Boraz, deffen Bedichte den Ort verherrlicht haben. Corinna's Saus ftand über dem rauschenden Bafferfall des Teve: rone. Auf der Spige des Berges, im Ungesicht ihres Gartens, stand der Tempel der Sibnla. Es war ein ichoner Bedante der Alten, ihre Tempel auf den hochsten Bipfeln gu erbauen. Gie herrschten bier über die Begend, fo wie die Ideen der Religion über jeden andern Bedanken. Gie flogten mehr Enthusiasmus ein fur die Natur, indem fie ihren Ursprung, die Gottheit, verkundigten,

und den emig ertonenden Dant der Reihen bon Generationen. Man mochte einen Standpunkt mablen, welchen man wollte, fo gehörte der Tempel mefentlich gur Cand: Schaft, er stand da wie der Mittelpunet, der Schmud des Gangen. Die Ruinen verbreis ten einen munderbaren Reig über die Begenden Italiens; sie erinnern nicht, fo wie neue Bebaude, an das Bert der Menfchen und ihre Begenwart; fie find eine mit den Baumen, mit der Natur; fie icheinen wie im Gintlang mit dem einsamen Strom, dem Bilde der Beit, modurch fie murden mas fie find. Die iconfte Begend der Welt, wenn fie feine Bergangenheit gurudruft, menn fie nicht die Spuren irgend einer mertwürdigen Begebenheit tragt, ift ohne Bedeutung in Bergleich mit einem hiftvrifchen Boden. Welch ein Wohnort war für Corinna in Italien paffender, als diefer Aufenthalt, der Sibnlla geheiligt, dem Undenten eines von der Gottheit befeelten Beibes? Ihr Saus

war entzückend schön; bei dem Schmuck der modernen Zierlichkeit, womit es eingerichtet war, vernißte man doch den Zauber der Fantasie nicht, die sich in den Schönheiten des Alterthums gefällt. Man entdeckte darin einen seltnen Sinn für den Genuß des Lezbens, in der erhabensten Bedeutung des Worts, wenn man es aus allen dem bestezhen läßt, was die Seele adelt, den Geist erregt, und das Talent belebt.

Dswald bemerkte, daß der Hauch des Windes einen melodischen Ton hervorbrachte, Accorde, die in der Luft verhallten, wie vom Wogen der Blumen, vom Rauschen der Bäume, als ob die Natur eine Stimme erhalten hätte. Es waren Ueols-Harfen, die Corinna in die Grotten des Gartens gesstellt hatte, wo sie, vom Winde berührt, Wohllaut und Wohlgeruch verbreiteten. Dszwald war in diesem lieblichen Aufenthalt vom reinsten Gefühl beseelt. — Bis heute, Corinna, sagte er, empfand ich Reue, wenn

ich mich bei Ihnen gludlich fühlte; aber nun glaube ich, mein Bater fandte Gie mir, damit ich nicht langer unglucklich fen auf der Erde. Ihn hatte ich beleidigt, und er ift es, der mir Bergeihung im Simmel er-Corinna! rief er, indem er fich ibr ju Bugen warf, mir ift es verziehen, ich fühle es an diefer ichuldlofen, fugen Rube meines Bergens. Theile ohne Furcht mein Schicksal, es hat jest nichts ungluckbringen: des mehr. - Go lag uns dann, fagte Corinna, noch diefes Geelenfriedens froh merden, der uns verliehen mard; aber mir mollen nicht an unser Schicksal rühren; es ist fürchterlich, wenn man ihm vorgreifen will, wenn man mehr zu erlangen fich bemüht, als es geben will! Beliebter Freund, laffen wir alles so, wie es ist, wir sind ja glücklich! -

Lord Nelvil war gekränkt durch diese Untwort. Er glaubte, sie hatte fühlen mussen, daß er bereit gewesen ware, ihr alles

gu fagen, alles zu versprechen, wenn fie ibm in diefem Mugenblick ihr Bebeimnig anver: trant batte; die Urt, wie fie dem auswich, beleidigte und betrübte ibn; er fühlte nicht, daß Corinna aus Bartheit ibu in einem fol: chen Augenblick der Rührung durch feinen Schmur fich wollte binden laffen. Es ift auch vielleicht in der Ratur der tiefen mab: ren Leidenschaft gegrundet, ein feierliches Bundniß zu fürchten, wenn gleich man fich darnach febnt, und nur furchtsam die Soff: nung gegen das Blud felber zu vertaufchen. Dewald aber glaubte, Corinna wünsche, un: geachtet ihrer Liebe zu ihm, dennoch ihre Unabhängigkeit zu erhalten, und deshalb vermeide fie forgfältig alles, mas eine un: auflösliche Berbindung herbeiführen konnte. Er war schmerzlich aufgebracht, nahm auf der Stelle ein faltes gehaltnes Befen an, und folgte Corinnen nach ihrer Gallerie, ohne ein Wort zu fprechen. Gie errieth gleich, mas diefen Eindruck gemacht haben

konnte; sie kannte seinen Stolz und durfte es ihm nicht sagen, daß sie ihn errathen habe. Die entfernte Hoffnung, ihn wieder zu besänftigen, gab ihrer Stimme einen Ausdruck der Zärtlichkeit und der Rührung, indem sie ihm über die Gemälde oder über andre Gegenstände, wenn auch nur einige gleichgültige Worte sagte.

Ihre Gallerie enthielt Gemalde sowohl von historischen, als auch von religiösen und poetischen Gegenständen, und auch Landschaften. Compositionen mit vielen Figuren waren nicht dabei. Diese Gattung hat freilich große Schwierigkeiten, aber ist nicht so anzenehm; die Schönheiten darauf sind entzweder zu verworren oder zu einzeln; die Einheit der Theilnahme, diese Lebenskraft in der Kunst sowohl, als auch sonst überall, muß dabei nothwendig zerstückelt werden. Das erste Gemälde historischen Inhalts war Brutus, in tiefes Nachdenken versunken, sieend am Fuße der Statue Roms. Im

Bintergrunde merden feine beiden Gobne, die er selber zum Tode perurtheilte, leblos bon zweien Gelaven boruber getragen; gegenüber Mutter und Schwestern, die ihrer Bergweiflung überlaffen; Frauen find gludlicherweise des Beldenmuthes entlaffen, dem man die Gefühle des Bergens aufopfern muß. Die Statue Roms neben Brutus ift eine ichone Idee, fie fagt bier eigentlich 211: les. Wie aber foll man nun ohne Erflas rung erfahren, daß dies der alte Brutus ift, der feine Gobne hat hinrichten laffen? doch fann man die Begebenheit gar nicht charakteriftischer darftellen, als es bier ge-Schehen ift. In der Entfernung erblickt man Rom, noch in feiner Ginfachheit, ohne Pracht= gebaude, ohne Schmud, aber als großes Baterland, dem man ein foldges Opfer bring gen konnte. Als ich den Ramen Brutus nannte, fuhr Corinna fort, da maren Gie gleich mit ganger Geele auf das Gemalde geheftet, aber errathen hatten Gie den Ge:

gen=

genstand doch gewiß nicht. Ift diese Ungewißheit bei fast allen historischen Gemälden nicht eine Urt von Rathfel, das uns ftorend mird beim Benuß der Runftwerke, die im= mer deutlich und verftandlich fenn follen?

Ich mablte diefen Begenftand, weil er an die entsetlichste Sandlung erinnert, welche die Liebe zum Baterland einflofte. Das Begenftuck zu diefem Bemalde ift Marius, den der Cimber verschont, und sich nicht entichließen fann, den großen Mann gu tödten. Marius ift eine murdige Bigur, das Coftum des Cimbers, der Musdruck feiner Physiognomie fehr malerifch. Es war die zweite Epoche Roms; die Beiefe maren nicht mehr, aber der Beift ubte noch eine große Berrichaft über die außern Umstande aus. Dann folgte die Epoche, mo Ruhm und Talente fich nur Unglud und Befchim= pfung erwarben. Dies bier ift Belifarius auf dem dritten Bemalde; auf feinen Schule tern trägt er den todten Rnaben, feinen D

Rubrer, der für ihn um Ulmofen bat. Go ward der blinde bettelnde Belifar von feinem Beren belohnt; in der gangen bon ibm eroberten Belt hat er feinen andern Beruf, als die traurigen Überrefte des armen Rindes in die Grube zu tragen, das allein ibn nicht verlaffen hatte. Die Figur des Beli: far ift bewundernemurdig; in der neuen Beit ift noch feine von diefer Schonheit gemalt worden. Die Fantasie des Malers hat hier, wie der Dichter, alles Ungluck gusammengedrängt, vielleicht zu viel fur das Mitgefühl; mer fagt uns aber, daß es Belifarius ift? Muß man nicht der Geschichte treu bleiben, um fie in's Gedachtniß gu rus fen, und ift fie bei diefer Treue auch male: rifch genug? Reben diefen Bemalden, im Brutus, darftellend die dem Berbrechen abn: liche Tugend: im Marius den Ruhm, als Urfache des Ungludes: im Belifar die treuen Dienste, durch die schmarzeste Berfolgung belohnt; furg, alles Elend des menschlichen

Schidfals, wovon in den mannichfaltigen Begebenheiten der Geschichte die Rede ift; neben diefen habe ich zwei Bemalde aus der alten Schule gestellt, die das niederge. ichlagne Bemuth wieder erheitern, durch die Erinnerung an die Religion, die Trofferin der gerriffenen, unterdruckten Belt; die Religion, die der tiefften Geele Leben gab, mahrend von außen alles gedrudt und stumm mar. Das erste ift von Albano: das Rind Jesus, auf dem Rreuze ichlummernd; welche Gugigfeit, welche Stille in dem Ges ficht! welche Reinheit schafft er in uns! wie giebt er es uns fo fuß zu verfteben, daß die himmlische Liebe nichts vom Leiden gu fürchten hat, und nichts vom Tode!

Das zweite Gemälde ist von Titian; Christus unter der Last des Rreuzes erlies gend; seine Mutter kömmt ihm entgegen, und wirft sich auf ihre Kniee nieder, indem sie ihn erblickt; bewundernswürdige Ehrsturcht der Mutter für des Sohnes Leiden

und göttliche Zugend! welch einen Blick hat dieser Christus! welche Ausopferung, welches Leiden, und welche Sympathie mit dem Herzen des Menschen durch eben dieses Leisden! Dies ist das schönste von meinen Gesmälden, ohne allen Zweifel; ich betrachte es immer wieder, und nie ist die rührende Wirskung seines Anblicks erschöpft.

Wir kommen nun, suhr Corinna fort, zu den dramatischen Gemälden, Gegenstände aus vier der größten Dichter. Urtheilen Sie mit mir, Mylord, über ihren Eindruck. Das erste: Ueneas in Elysium, der sich der Dido nahen will. Der erzürnte Schatten entsernt sich von ihm, und scheint erfreut, kein Herz mehr im Busen zu haben, das noch klopfen würde beim Unblick des Straft baren. Die duftige Farbe der Schatten, so wie die bleiche, sie umgebende Natur, kontrastirt mit dem Unsehen des Lebens im Ueneas und in der ihn leitenden Sibylle. Diese Art von Effekt ist aber eine Spieles

rei; die Malerei erreicht die Schönheit der poetischen Beschreibung nicht. Daffelbe gilt bon dem bier gunachft folgenden Bemalde; es stellt den Tancred por und die fterbende Clorinde. Geine größte Wirkung ift, daß es an Taffo's schone Berfe erinnert, als Clorinde ihrem Feinde verzeiht, der fie ans betet, und der ihr das Berg durchbohrt. Bei der Behandlung der Begenflande aus den großen Dichtern, wird nothwendig die Malerei der Poesie untergeordnet; die Wirfung ihrer Borte ift hoher als alles andre, und beinah jedesmal erhielten die Gituatio: nen, die fie mablten, ihre größte Starte pon ihrer Rhetorif, und von der Entwicks lung der Leidenschaften; da hingegen die größten Birtungen der Malerei aus ftillen Schonheit entspringen, aus einem einfachen Musdruck einer edlen Stellung, aus einem Moment der Rube, der es verdient auf immer festgehalten zu werden, ohne daß der beschauende Blid je feiner ermudet.

furchtbarer Chakespear, Minlord, gab den Inhalt diefes dritten dramatifchen Bemaldes. Es ift Macbeth, der unbezwingliche Macbeth. Er ift im Begriff, den Rampf mit Macduff einzugeben, deffen Gattin und Rinder er hat ermorden laffen, und erfährt nun, daß die Beiffagung der Beren erfüllt ift; der Bald von Birnam icheint gegen Dunfinane zu kommen, und er kampft. mit einem Menschen, der nach dem Tode der Mutter gur Belt fam! Macbeth ift nicht bon feinem Begner, er ift bom Schicks fal besiegt! Geine Sand halt verzweiflunge: boll das Schwertz fein Tod ift ihm befannt, aber er will versuchen, ob die Rraft des Menschen nicht das Schidfal gu be: zwingen vermag. Allerdings ift in diefem Ropf ein schöner Ausdruck von Wahnsinn und Muth, von Bermirrung und Energie; wie viele Schonheiten des Dichters geben aber deffen ungeachtet nicht verloren! Bie läßt der Macbeth fich malen, der in Berbrechen gestürzt ward, durch Vorspiegelungen der Chrsucht, die ihm unter der Gestalt der Zauberei vor die Geele treten? wie soll man sein Entsehen malen und zugleich sein nen unerschrocknen Muth? wie die Gattung von Aberglauben, dem er unterlag? seinen Glauben ohne Würde, den Ruf der Hölle, dem er folgen muß? seine Verachtung des Lebens mit dem Abscheu vor dem Tode?

Die Physiognomie des Menschen ist ohne Widerrede das größte aller Geheime nisse, aber auf dem Gemälde festgehalten, kann sie nur eine einzige Empfindung in ihe rer ganzen Bedeutung ausdrücken. Gegenssäße, Rämpfe, eine Reihe von Begebenheisten gehören dem Drama. Die Malerei wird schwerlich etwas fortgehendes darstelslen; Zeit und Bewegung gehören ihr nicht.

Dieses vierte Stud stellt die Phadra von Racine vor. Sippolyt, in der ganzen Bluthe der Jugend und Unschuld, stößt die boshaften Beschuldigungen seiner Stiefmutter

bon sich; Theseus, der Beld, beschüft noch feine strafbare Battin, die er mit feinem fleggewohnten Urm umfaßt halt. Erftar: rende Bermirrung herricht in dem Geficht der Phadra; die gemiffenlose Umme spricht ihr beimlich Muth ein, das Berbrechen gu vollbringen. Sippolnt ift hier schöner viele leicht, als felbst im Racine, und dem antis fen Meleagre ahnlicher, denn feine Liebe gur Aricia Schmacht bier den Ausdruck feiner edeln rauben Tugend. Rann man aber möglicher Beise voraussetzen, daß Phadra ihre Luge felbst in Begenmart des Sippos lpis noch behaupten wird, daß fie ihn vor ihren Augen unschuldig und verfolgt feben wird, ohne ihm zu Sugen zu fallen? Gine Frau tann den, den fie liebt, und der fie beleidigte, in feiner Ubmefenheit mighandeln, aber fobald fie ihn fieht, bleibt fein Befühl ihr im Bergen gurud, als die Liebe. Der Dichter brachte Phadra und den Sippolnt nicht wieder gusammen auf die Gcene, nach:

dem sie ihn falsch angeklagt; der Maler führte sie zusammen, um die Schönheiten der Kontraste zu vereinigen; ist dies aber nicht ein Beweis, wie groß der Unterschied der poetischen und malerischen Gegenstände ist? es wäre vielleicht besser, die Dichter machten Berse nach Gemälden, als daß die Maler nach Gedichten malten. Die Fantassie muß immer dem Verstande vorangehen, die Geschichte des menschlichen Geistes besweist es uns.

Während dieser Betrachtungen und Gemaldebeschreibungen, hatte Corinna oft inne
gehalten. Sie hoffte, Lord Nelvil murde
ihr etwas sagen, aber seine verwundete
Geele verrieth sich durch kein Wort; nur jedesmal, wenn sie einen gefühlvollen Gedanken äußerte, seufzte er, und wandte das Gesicht von ihr ab, um es ihr zu verbergen,
wie leicht er gerührt ward. Sein Stillschweigen schmerzte Corinnen; das Gesicht
mit den händen verdeckend setzte sie sich

nieder. Lord Relvil ging einige Zeit mit Lebhaftigfeit im Bimmer auf und ab, dann fam er auf fie gu, und mar nahe daran, fich feinen Rlagen und feinen Gefühlen gu überlaffen; aber eine gang unbegahmbare Regung des Stolzes unterdrudte die Rube rung, und er mandte fich mieder gu den Bemalden, als ob er erwartete, daß Corinna in ihrer Beschreibung fortfahren follte. Gie ftand auf, und zwang fich ruhig zu icheis nen, und da fie bon der Birfung des letten Bemaldes viel hoffte, fuhr fie fort. Noch drei Landschaften habe ich Ihnen zu zeigen, Mylord; zwei davon enthalten mertwürdige Gegenstände. Ich liebe die landlichen Sces nen eben nicht fehr, die in der Malerei un= bedeutend find, wie Jonllen, wenn fie feine Unspielung enthalten auf Fabel oder Befchichte. Das Befte in diefer Gattung, glaube ich, ift die Manier von Galvator Rofa; er malte, wie Gie auf diefem Bemalde bier feben, Felfen, Strome und

Bäume, ohne irgend ein lebendes Wefen; tein Bogel giebt im Fluge ein Zeichen des Lebens. Die Abwesenheit des Menschen in der Natur, erregt tiefe Betrachtungen. Was wäre die unbewohnte Erde? Ein Werk ohne Zweck, und doch auch dann noch ein so schönes Werk, daß der geheimnisvolle Eindruck desselben sich zur Gottheit allein wenden würde.

Nach meinem Urtheil, sind in diesen beis den hier folgenden Gemälden, die Historie und die Poesie am glücklichsten in der Landsschaft vereinigt (7). Das erste: Cincinnatus, von den Consuln beredet, seinen Pflug zu verlassen, und den Oberbesehl über die römischen Armeen zu übernehmen. Die ganze Üppigkeit des Südens ist in dieser Landschaft; die Fülle der Begetation, der glühende Himmel, das freudenreiche Wesen der ganzen Natur, das überall, selbst in der kleinsten Pflanze, sichtbar hervorleuchtet. Das Gegenstück zu diesem ist der Gohn

des Cairbar, der auf dem Grabe feines Batere eingeschlummert ift. Drei Lage und drei Rachte hatte er den Barden erwartet, der das Gedächtniß des Todten feiern foll. Man erblickt diefen Barden in der Ferne, von einem Berge herabkommend; der Beift des Baters ichwebt über den Bolfen. Die Landichaft ift mit Frost bededt; die ents laubten Baume find vom Sturm beivegt, der die todten 3meige und durren Blatter por fich hintreibt. - Demald hatte bis jest noch Empfindlichkeit im Bergen gehabt, megen deffen mas im Garten vorgegangen mar; dies Bemalde aber brachte ihm das Grab feines Baters, und die Bebirge Schottlands wieder por die Geele, und feine Augen füllten fich mit Thranen. Corinna nahm ihre Sarfe und fang vor dem Bilde die ichottischen Romangen, die mit ihren einfachen Tonen das Rauschen des Windes im Thal gu begleiten icheinen. Gie fang den Abichied eines Rriegers, der fein Bater:

land und feine Beliebte verläßt. Das no more (nimmermehr), einer der harmonisch: gefühlvollsten Tone der englischen Sprache, fang fie mit unbeschreiblicher Ruh: rung und Battlichkeit. Demald mard übermältigt bon den Empfindungen seines Ber: gens, beide überließen fich ihren Thranen ohne Burudhaltung. - Ud, rief er, diefes Baterland, es ift das meinige! und fpricht es denn nicht auch zu Deinem Bergen? wirst Du mir folgen nach jenem stillen Aufenthalt, der meine Erinnerungen an fich gieht? willst Du die murdige Gefährtin meines Lebens fenn, Du, die jest fein Glud, fein Bauberband bift? - Ich werde es, fagte Corinna, ich glaube, dag ich es merde, meil ich Gie liebe. - Run, bei der Liebe, bei dem Mitleiden beschwore ich Gie, verbergen Gie mir langer nichts. - Gie wollen es, und fo verspreche ich Ihnen, es foll geschehen; nur vorher noch eine Bedin: gung: verlangen Gie nicht, daß ich diefes

Berfprechen erfülle noch bor der größten Reierlichkeit unfrer Religion, die jest gang nabe ift. In dem Augenblick, wo über mein Schickfal entschieden werden foll, ift mir des Simmels Beiftand nothwendiger als je. - Goll Dein Schidfal durch mich entschieden werden, dann ift es nicht langer zweifelhaft. - Gie glauben es, ich habe nicht daffelbe Butrauen; aber wie dem auch haben Gie Rachsicht mit meiner Schmache, ich beschwore Sie. - Demald feufzte, ohne ihr den verlangten Aufschub au gestehen und ohne ihn abzuschlagen. -Bir wollen gur Stadt gurud, fagte Co: rinna, wie vermochte ich in diefer Ginfame feit langer zu ichweigen! und wenn, mas id Ihnen gu fagen habe, Gie von mir losreißt, foll es denn fobald . . . . fommen Gie, Domald, fie follen auf jeden Kall mieder hier gurud fommen, meine Ufche wird bier ruben. - Berwirrt, bewegt, folgte

ihr Dswald. Auf dem Rudwege sprachen beide nur wenig, aber ihre Blide sagten ihe nen Alles; mit einem Gefühl der tiefsten Wehmuth im Herzen kamen sie nach Rom zurud.

## Neuntes Buch.

Das Bolksfest und die Mufit.

Corinna. II.

## Erftes Rapitel.

Es war der lette Karnavals : Tag, das lärmendste Fest im Jahre, wo das Bolt zu Rom von einer Art von Fröhlichkeits : Fieber ergriffen wird, eine Lustigkeits : Buth, von welcher man in andern Ländern nichts ähn liches sieht. Alles ist maskirt, kaum daß in den Fenstern einige Zuschauer ohne Masken zu sehen sind. Und diese allgemeine Lust barkeit fängt punktlich auf einen gewissen, bestimmten Tag an; weder öffentliche noch persönliche Angelegenheiten halten irgend eis nen Menschen von der Theilnahme ab.

Hier nun lernt man die Fantasie der Volksklassen recht kennen. Die italienische Sprache ist überaus reizend, sogar im Munde des Volks. Alsieri sagte, er ginge zu Florenz auf den Markt, um gut italie: nisch sprechen zu hören. Dasselbe ist in Rom der Fall; dies sind vielleicht die beis den einzigen Städte in der Welt, wo das geringe Bolk so gut spricht, daß man an allen Straßenecken Gelegenheit zu einer wißis gen Unterhaltung findet.

Die Art von Scherz, wie man ihn in den Harlekins = Romödien und in der komisschen Dper findet, ist hier ganz gewöhnlich, sogar unter Leuten ohne alle Erziehung. In den Karnavals = Tagen, wo Übertreibung und Caricatur einmal angenommen sind, giebt es die allerkomischsten Auftritte.

Oft kontrastirt ein lächerlicher Ernst mit ihrer natürlichen Lebhaftigkeit, man möchte sagen, die wunderliche Kleidung gabe ihnen eine Urt von Bürde, die ihnen gar nicht natürlich ist. In einigen, selbst erfundenen Berkleidungen, zeigen sie oft eine eigene Bezkanntschaft mit der Götterlehre, man meint, das Alterthum mit seinen Mythen noch les

bendig unter dem Bolfe gu feben. Noch öfterer find es Spottereien über die perichiedenen Stande, voll fraftigem, originels lem Big. In feinen Spielen erfcheint diefe Nation tausendmal ausgezeichneter, als in feiner Geschichte. Die italienische Sprache ift mit großer Leichtigfeit jeder Urt des Scherzes fabig; durch eine geringe Bies gung der Stimme, eine fleine Abanderung in den Endungen, find die Borte gleich ge: ichickt gum Bergrößern und Berkleinern, gum Beredeln und zum Entstellen; besonders viel Unmuth hat fie im Munde der Rinder; die Unschuld der Rindheit und die Schalkheit der Sprache konfrastiren gang allerliebst (8). Rurg, man fann fagen, es ift eine Sprache, die von selbst redet, bedeutend, ohne daß man sid drum bemuht, und fast immer wißiger als der, welcher fie fpricht.

In den Karnavals: Festen ist weder Pracht noch Geschmack; die allgemeine frohliche Beweglichkeit macht sie den Bachanalien der Kantafie einigermaßen ahnlich; aber auch nur denen der Fantafie, denn die Ros mer find im Bangen febr magig, und fogar febr ernfthaft, diefe letten Rarnabals : Lage ausgenommen. Man macht in jeder Bats tung unerwartete Entdedungen im Charatter der Staliener, und das fragt febr viel gum Ruf ihrer Schlauigfeit bei. Gie haben es freilich, durch den öftern Bechfel ihres Joche, zu einer großen Fertigkeit in der Berftellung gebracht; aber den rafchen Ubergang aus einer Manier in die andere muß man doch nicht immer der Berftellung gu: ichreiben; oft ift ihre leicht entzundliche gantafie daran Schuld. Nationen, die nur vers ständig find, oder geiftreich, fonnen leicht verständigen und einander voraussehen; aber alles, mas der Fantafie eignet, ift une erwartet; fie überfpringt die 3mifchenglieder; ein Nichts beleidigt fie, und Dinge, die fie in Bewegung feten follten, laffen fie gleich. gultig. Man fann ihre Gindrucke nicht nach den außern Ursachen berechnen, es geschieht alles innerlich bei ihr.

Man kann z. B. gar nicht begreifen, was die großen Herrn in Rom für ein Ersgößen daran finden, Stundenlang im Corso auf und ab zu fahren, zur Zeit des Karnas vals sowohl, als auch außer demselben. Nichts bringt sie von dieser Gewohnheit ab. So giebt es auch unter den Masken welche, die in dem lächerlichsten Costum, als Polischinelle, als Harlekine, äußerst langweilig herum spazieren und kein Wort sprechen; aber sie haben nichts unterlassen, und ihr Karnavals Wewissen ist beruhigt.

9.

Man sieht eine Art Masken in Rom, die man sonst nirgend sieht; nämlich Massken nach antiken Statuen geformt, die in der Ferne die vollkommenste Schönheit nache ahmen; die Frauen verlieren oft sehr viel, wenn sie diese Maske abnehmen. Diese bes wegungslose Nachahmung des Lebens, diese herumwandelnde Wachsgesichter, sind recht

artig, aber doch auf gewisse Weise erschreckend.

Die Bornehmen laffen am legten Rarnas valstage einen ziemlich großen Lurus mit Pferd und Wagen feben; die eigentliche Luft diefes Feftes aber befteht in der Bolks. menge, in der Unordnung. Es ift wie eine Erinnerung an die Saturnalien; alle Rlaffen laufen unter einander; die ernsthaftesten Magiftratspersonen fahren unausgesest, und beinahe pflichtmaßig in ihren Wagen mitten durch die Masten spagieren. Alle Fenfter find ausgeschmudt, die gange Stadt ift auf den Gaffen, es ift ein mahrhaftes Boles: fest. Das Bergnugen des Boles besteht meder in Schauspielen, noch in Gastmahlen, noch in der Pracht, die man ihm gur Schau stellt; es ift weder unmäßig im Effen noch Trinten; blog macht es ihm Freude, fich losgelaffen, und mitten unter den bornehe men Berrichaften zu feben, die wieder ihre Luft daran finden, mitten unter dem Bolle

gu fenn. Die Berfeinerung der Bergnugun: gen ift es besonders, mas die verschiedenen Rlaffen unterscheidet und trennt, fo wie die Sorgfalt und die Ausbildung der Erziehung. Aber in Italien find die Stande in diefer Rudficht nicht febr unterschieden; das Land ist ausgezeichneter durch die Allgemeinheit der natürlichen Talente und der Kantafie, durch die Beiftes:Rultur der erften Stände. Bahrend des Rarnavals also sieht man hier die vollständigste Bermischung der Stande, der Gitten und des Beiftes. Die Menge, das Gefdrei, die wigigen Ginfalle, und die Buderkörner, womit man ohne Unterschied die vorüberfahrenden bestreut, mens gen alle sterbliche Befen unter einander, und machen aus der gangen Ration eis nen vermischten Saufen, als ob die Drd= nung der burgerlichen Befellichaft aufgebo: ben mare.

Mitten in diefen Tumult geriethen Co-

Rom zurud kamen, beide nachdenklich und in sich gekehrt. Nichts scheint wunderlicher als diese lärmende Beweglichkeit, wenn die Seele im Innern mit sich selber beschäftigt ist; Corinna und Lord Nelvil waren im eresten Augenblick wie betäubt. Auf dem Bolksplatz ließen sie den Wagen halten, und stiegen auf das Amphitheater bei dem Obezlisk, wo man dem Pferderennen zusieht. Im Absteigen ward sie Graf d'Erfeuil gewahr, der sogleich Oswalden auf die Seite rief.

— Sie thun nicht wohl, sagte er, daß Sie so ganz öffentlich mit Corinna, von eis ner Landparthie kommend, sich mit ihr sehen lassen. Sie werden sie compromittiren, und was werden Sie dann mit ihr ansangen? — Ich glaube nicht, antwortete Lord Nelvil, daß Corinna compromittirt wird, wenn ich die Neigung kund gebe, die sie mir einflößt; und sollte dem aber dennoch so seyn, so wäre ich nur zu glücklich, wenn die Ausopferung meines ganzen Lebens....

D was das Bludlichsenn betrifft, unterbrach ibn Graf d'Erfeuil, davon fagen Gie mir nur nichts, man wird nur glücklich durch das, mas schicklich ift. Die Gesellschaft behalt einen großen Ginfluß auf unfer Blud, man fage auch mas man wolle; und mas fie nicht billigt, das unterläßt man lieber. -Go foll man denn fein ganges Leben nur nach der Gefellichaft und ihren Reden eins richten? Gedanken und Gefühle follen nie unfre guhrer fenn durfen? Benn das mirts lich fo nothwendig ware, wenn wir immers fort uns nur einer nach dem andern richten mußten, mogu hatten wir denn jeder 'Geele und Geift für fich? diefe Berichmendung hatte die Borfebung fich erfparen konnen. -Gehr icon gesagt, außerst philosophisch gedacht! aber mit folden Grundfagen geht man in's Beiderben. Die Liebe vergebt, und die öffentliche Meinung bleibt. Mich halten Gie für leichtsinnig, aber Gie mers den mich in meinem Leben nichts thun feben,

wodurch ich mir den Tadel der Belt guzie. ben konnte. Man kann fich kleine Freiheis ten erlauben, artigen Scherz, wodurch man fich in feinen Unfichten gwar, aber nicht in feinen Sandlungen von der Meinung unabhangig zeigt, denn fobald es ernfthaft wird . . . . - Aber ernfthaft, unterbrach ihn Lord Relvil, ernsthaft ift ja nur die Liebe und das Glud. - Rein, nein, davon foreche ich nicht; fo gewisse, einmal anges nommene Schicklichkeiten find es, denen man nicht trogen darf, wenn man nicht für einen Sonderling, für einen Menschen gehalten fenn will, der . . . . verfteben Gie mich. Burg, für einen Menschen, der nicht ift wie die andern. - Lord Relvil lächelte, und ohne Urger, oder üble Laune, gog er den Brafen über feine leichtfertige Strenge auf. Er fühlte mit innerer Bufriedenheit, daß der Braf, bei diesem ihm fo wichtigen Begen: fland, zum erftenmal teinen Ginfluß auf ibn erhielt. Corinna hatte aus der Ferne alles

errathen, was zwischen ihnen vorgegangen war; Lord Nelvils Lächeln beruhigte sie. Die Unterredung mit Graf d'Erfeuil war nicht störend für Dewald und seine Freundin, im Gegentheil, sie gab ihnen die rechte Stimmung für die Festlichkeit.

Das Pferderennen begann. Lord Relvil, der etwas den englandischen Pferderen= nen ahnliches zu feben erwartete, mar bermundert, als er vernahm, daß es fleine Pferde aus der Barbarei fenen, die gang allein, ohne Reiter rennen. Diefes Schaufpiel gieht gang befonders die Aufmertfam. feit der Romer an. Gobald es anfangt, theilt fich die Menge in zwei Reihen. Der Bolfsplag, der mit Menschen gedrängt ans gefüllt mar, ift im Mugenblick leer. Jeder steigt auf die Umphitheater, die den Dbelist umgeben, und eine ungablbare Menge von Ropfen und ichmargen Mugen mendet fich nach den Schranken, von mo die Pferde auslaufen.

Gie find ohne Gattel und Baum, der Ruden bloß mit einem glanzenden Beuge bededt, und merden von febr mohlgefleide: ten Stalldienern geführt, die den leiden: ichaftlichften Werth auf den Beifall legen, den man ihnen ertheilt. Die Pferde fteben hinter den Schranken, und ihre Ungeduld, fie. zu durchbrechen, ift merkwürdig. Man muß fie mit Gewalt gurudhalten; fie baumen fich, wiehern, ftampfen, als ob fie uns geduldig den Ruhm nicht erwarten tonnten. den fie gewärtigen, ohne daß der Menich fie regiert. Die Ungeduld der Pferde, das Rufen der Stalldiener, machen den Augen: blid, wenn die Schranten fallen, eine mabre Theater : Scene; die Pferde fpringen fort, die Stalldiener rufen mit ungussprechlichem Eifer: Plag, Plag, und folgen ihnen, fo weit fie ihnen nachsehen konnen, mit Buru: fen und Geften. Die Pferde find eiferfuch: tig auf einander wie Menichen; das Pflafter fprüht Funten unter ihrem Sufichlag, die Mähnen fliegen, und ihre Begierde, sich selbst überlassen den Preis zu gewinnen, ist so übermäßig, daß es welche gegeben hat, die todt zur Erde sielen, als sie am Ziele anlangten. Man ist erstaunt, diese freien Pferde gleichsam durch persönliche Leidensschaft angefeuert zu sehen; man erschrickt, als ob man Denkkraft unter dieser Thiergestalt wahrnahme!

Gleich hinter den Pferden durchbricht die Menge die Reihen, und folgt ihnen im vers mischten Tumult. Um Pallast von Benedig ist das Ziel; sie kommen an, und nun muß man die Ausrufungen der Stallbedienten hözren, deren Pferde die Preise gewannen! Der den ersten Preis erhielt, knieete vor seis nem Pferde nieder, dankte ihm, und empfahl es dem heiligen Antonius, dem Schuspastron der Thiere, mit einem Eifer, der für ihn sehr ernsthaft, aber für die Zuschauer äußerst komisch war (9).

Mit dem Tag hört das Rennen gewöhn.

lich auf, und nun beginnt eine andre Urt pon Lustbarteit, die nicht fo malerifch, aber eben fo larmend ift. Die Fenfter merden erleuchtet, die Bachen verlaffen ihren Poften und mifchen fich felber in die allgemeine Buft. Jeder nimmt eine Bleine brennende Rerge, moccolo genannt, einer sucht sie dem andern auszuloschen, und wiederhohlt, mit einer erichredlichen Beftigfeit, das Bort ammazzare (födten). Che la bella principessa sia ammazzata, che il signore abbate sia ammazzato! (die ichone Pringeffin fen getodtet, der Berr Ubt fen getodtet!) bort man von einem Ende der Strafe gum andern rufen (10). Die gesicherte Menge, denn um diese Stunde find alle Pferde und Bagen bon den Strafen bermiefen, ftromt nach allen Richtungen bin, und nun befteht die Freude in nichts, als Tumult und Betaubung. Die Racht kommt heran, der Larm bort nach und nach auf, das tieffte Schweigen folgt darauf, und es bleibt nichts Don

von diesem Abend, als die Idee eines verwors renen Traums, der das Daseyn verwandelnd, auf einen kurzen Moment das Volk seine Lasten, den Gelehrten seine Studien, und die vornehmen Leute ihr Müßigseyn vers gessen macht.

## Zweites Rapitel.

Geitdem Dewald ungludlich mar, hatte er nicht den Muth gehabt, Mufit angubo: ren. Ihm mar bange vor den entzudenden Accorden, die einer wehmuthigen Stimmung gwar wohlthatig, bei einem wirklichen Rum: mer aber mahrhaft ichmerghaft find. Mufit erwect jede ichlummernde Erinnerung. Wenn Corinna fang, dann hörte Dewald auf die Worte des Gefange, fah dem Mus: druck ihres Gesichts zu, war nur mit ihr beschäftigt. Bereinigten sich aber des Abends in den Gaffen mehrere Stimmen, die icho: nen Lieder der großen Meifter gu fingen, mie man das in Italien oft bort; dann versuchte er es mohl sie anguhören, aber er konnte es nie lange aushalten, der lebhafte und doch unbestimmte Gindrud erneuerte alle feine Schmergen. Jest follte im Schau: spielhause ein vortreffliches Rongert gegeben werden, mogu die erften Ganger in Rom

sich vereinigten. Corinna lud ihn ein, mit ihr hinzugehen, und er willigte ein; die Begenwart der Beliebten, hoffte er, wurde alle Schmerzen besänftigen.

Corinna ward gleich erkannt, als fie in die Loge trat; ihre Ericheinung flogte jedes. mal die lebhafteste Theilnahme ein, dieses: mal fam noch das Undenten an das Rapis tolium hingu, und das Saus ertonte bei ib: rem Eintritt von Beifall. Bon allen Geis ten rief man: es lebe Corinna! Die Musiter fogar, von diefer allgemeinen Bemegung electrifirt, stimmten eine Giegesmus fit mit Pauten und Trompeten an; der Triumph, von welcher Urt er auch fen, erinnert die Menschen jedesmal an Rrieg und Rampf. Corinna mar lebhaft bewegt von diefem allgemeinen Zeugniß der Bewunderung und des Wohlwollens; die Mufit, das Beifallelatichen, das Bravorufen und der unbeschreibliche Eindruck, den es jederzeit hervorbringt, wenn eine große Menge Men= ichen dieselbe Empfindung augern, rubrten fie tief; fie fuchte es zu unterdrücken, aber die Thranen, die ihr in die Augen stiegen, und das ungeftume Rlopfen des Bergens, am Gemande des Bufens fichtbar, verriethen fie. Dewald mard eifersuchtig darüber: Madame, fagte er ihr halb leife, Gie dure fen fich einem folden Beifall nicht entziehen, er hat eben so viel Werth als die Liebe, da er Urfache ift, daß Ihr Berg fo fichtbar flopft. - Dhne ihre Antwort abzumarten, feste er fich an das andere Ende der Loge. Corinna mar in entfeglicher Bermirrung; er hatte ihr mit diefer Mußerung alle Freude an diesem Triumph entriffen, von dem fie ihn so gern hatte Zeuge senn lassen.

Das Konzert fing an. Wer nicht den italienischen Gesang hörte, der kann keinen Begriff von der Musik haben. Die italies nischen Stimmen haben eine Biegsamkeit, eine Weichheit, wie Blumenduft, wie die reine Farbe des himmels. Die Natur scheint

diefem Rlima die Mufit bestimmt zu haben, eins ift wie der Gegenschein des andern; denn die Belt ift das Bert eines einzigen Beiftes, der fich in taufend mannichfaltigen Formen darstellt. Geit Jahrhunderten lieben die Italiener die Musik mit Leiden= Schaft. Dante in feinem Purgatorio begeg: net einem der größten Ganger feiner Beit; auf fein Begehren fingt er eine feiner Lieder, und die entzudten Geelen vergeffen fich ihm guhorend, bis ihr Buter ihnen guruft. Die Chriften, wie die Beiden, laffen die Macht der Musik noch jenseits des Todes reichen. Unter allen Runften wiret die Mufif am unmittelbarften auf die Geele. Die andern leiten fie auf diese oder jene Idee, fie allein nur greift in das innigfte Befen des Dasenns, und giebt ihm eine gang vermandelte Stimmung. Bas man von der Gnade gefagt hat, daß sie ploglich die Berzen umschaffe, das fann in der irdischen Sprache auf die Macht der Melodie ange:

wandt werden, und unter den Uhndungen eines künftigen Lebens, ist die, von der Musik erzeugte, nicht zu verwerfen.

Much die Frohlichkeit der komischen Mufit ift teine gemeine, die der Kantafie nichts giebt. Im Innerften diefer Frohlichfeit liegt ein Gefühl von Poefie, ein fuges Berfinken in Traumen, das die gesprochnen Scherze nie einflößen. Die Musit ift ein fo vorüber eilendes Bergnügen, man fühlt es fo fchnell noch mahrend des Genusses entschwinden, daß fich ftets eine wehmuthige Empfindung in ihre beiterfte Froblichfeit mifden muß; dafür ift aber auch ihr Musdrud des Schmer: gens nie ohne ein gemiffes fuß milderndes Befühl. Das Berg ichlägt ichneller, beim Unhören der Musit; die Befriedigung in der Regelmäßigkeit des Taktes erinnert uns an die Blüchtigkeit der Beit, und erregt das Bedürfniß, fie zu genießen. Richts ift leer, nichts ftumm um uns; das Leben ift in seiner gulle, das Blut läuft rafch, man fühlt

die Bewegung eines thatigen Dasenns in sich selber, und fürchtet keine hindernisse von außen.

Die Musik verdoppelt das Vertrauen. das wir auf die Kabigkeiten unfrer Geele haben, wir halten uns, wenn wir fie anho: ren, der edelmuthigften Unftrengungen fabig; mit ihr geht man begeistert dem Tode ente · gegen; fie besigt den gludlichen Mangel, feinen Musdruck fur niedrige Befinnungen gu haben, weder hinterlift, noch Luge. Das Unglud felbft, in der Sprache der Mufit, ift nicht bitter, nicht qualend; fanft hebt die Musit die Last von unserm Bergen, die jeder da trägt, der einer tiefen ernfthaften Reigung fabig ift; diese Laft, deren Drud fo gur Bewohnheit wird, daß fie oft eins wird mit dem Gefühl des Daseyns felbft. Boren wir die reinen entgudenden Zone, fo meinen wir die Beheimniffe der Schopfung und des Lebens zu ergreifen. Reine Borte machen diesen Eindruck deutlich; die Borte

schleppen sich den ursprünglichen Eindrücken nach, wie die Übersesungen der Gedichte in Prosa. Was uns einigermaßen einen Bezgriff davon wiedergiebt, ist der Blick; der Blick des Geliebten, der lange auf uns ruzhend, so eindringt in die innerste Seele, daß man die Augen niederschlagen muß vor eiznem so übermäßigen Glück; so würde der Strahl eines andern Lebens das sterbliche Leben verzehren, das es unverwandt bezschauen würde.

Der wunderbare Einklang zweier überseinstimmenden Sänger in den Duetten der großen italienischen Meister, erzeugt eine himmlische Rührung, die aber ohne Schmerz nicht lange fortgesest werden kann. Es ist ein zu großes Wohlgesühl für die menscheliche Natur; die Seele geräth in Schwinz gung, wie ein gleichgestimmtes Instrument, das bei dem zu starken Einklang zerbricht. Dewald war standhaft von Corinnen ente fernt geblieben, während des ersten Theils

des Konzerts; als aber das Duv gesungen ward, mit halber Stimme, mit der Begleis tung bon Blafe : Instrumenten, fanftere, reis nere Tone noch, ale felbst die Gingestime men, da verbarg Corinna ihr Besicht mit dem Schnupftuche, und gab fich gang ohne Burudhaltung ihrer Rührung bin; fie meinte ohne Schmerz, fie liebte ohne Burcht. Des walds Bild stand por ihrer Geele, aber die edelfte Begeifterung vermischte fich mit die: fem Bilde, und ungablige Bedanten fturm: fen in verworrenem Gedrange durch ihr Bemuth; fie hatte diefe Bedanten befdranfen muffen, um fie zu ordnen. Man fagt, ein Prophet habe in einer Minute fieben Regionen des himmels durchwandert; wer fo im Stande mar gu fühlen, alles mas ein einziger Moment in sich zu fassen vermag, ficher hat der die Uccorde einer ichonen Musit in der Rabe des Beliebten angehört. Dewald fühlte diese Macht, und der Migmuth verließ ihn nach und nach. Corinna's

Rührung erklärte alles, rechtfertigte alles. Langfam nahte er fich ihr wieder, und mah: rend dem bezaubernoften Moment der gotts lichen Musit, borte ibn Corinna gang bei fich tief athmen. Das mar zu viel! Die erhabenfte Tragodie hatte in ihrem Bergen feine fo tiefe Rührung hervorbringen konnen, als dies ichmelzende Gefühl, movon fie beide gugleich ergriffen murden, und das jeder Moment, jeder Ton immer mehr erhöhete. Die Borte, die gesungen werden, find das bei gang unbedeutend; faum daß ein paarmal die Worte: Liebe und Tod, der Einbik dungefraft einige Richtung geben; vielmehr schmiegt das Unbestimmte der Musik sich jeder Regung des Gemuthes an; jeder glaubt in diefer Melodie, wie in dem stillen reinen Geftirn der Racht, das Bild feiner Bunfche auf Erden zu finden.

— Lassen Sie uns hinaus gehen, sagte Corinna, ich bin einer Dhnmacht nabe. — Was fehlt Ihnen? rief Dswald unruhig; Gie find blag, tommen Gie mit mir binaus in die freie Luft, tommen Gie! - Gie gingen hinaus, Corinna fühlte fich von Ds: malde Urm unterstüßt, und erhohlte sich wieder. Er führte fie auf einen Ultan. -Lieber Dewald, fagte Corinna in heftiger Bewegung, ich werde Gie auf acht Tage verlaffen. - Bas fagen Gie? unterbrach fie Dewald. - Ich gebe immer mabrend der Charmoche in ein Rlofter, um mich gum Ofterfest vorzubereiten. - Demald mider: feste fich diefem Borfag nicht, denn es mar ihm bekannt, daß die Damen in Rom fich um diefe Beit den ftrengften Ubungen unterwerfen, ohne fich darum die übrige Beit des Jahres fehr ernfthaft mit der Religion gu beschäftigen; aber er mard auf einmal daran erinnert, daß fie einen andern Gottes. dienst hatte, als er, und daß er sich nicht mit ihr im Bebet vereinigen fonne. -Barum, rief er aus, haben Gie nicht mit mir nur Gine Religion, Gin Baterland! -

Er hielt inne, nachdem er diesen Wunsch ausgesprochen. — Und sind, sagte Corinna, sind unsre Seelen, unsre Geister nicht aus einem Vaterlande? — Wohl wahr, antewortete Oswald, aber doch sühle ich so schwerzlich alles, was uns trennt. — Diese Abwesenheit auf acht Tage preste ihm das Herz so ein, daß er den ganzen Abend nicht ein Wort mehr redete, als Corinna's Freunde sich um sie versammelten.

### Drittes Rapitel.

Unruhig über das, mas Corinna gefagt hatte, ging Dewald am andern Morgen fruh zu ihr bin. Ihre Rammerfrau tam ihm entgegen und gab ihm ein Billet bon ihrer Berrichaft, worin fie ihm meldete, daß fie in aller Frube bereits fich nach dem Rlofter verfügt habe, und daß fie ihn erft nach dem Charfreitage wieder feben wurde. Sie gestand ihm, Tage porher nicht den Muth gehabt zu haben, ihm zu fagen, daß fie fich fo schnell entfernen murde. - Ds: mald mard betroffen, wie von einem uners marteten Schlag. Das haus, worin er fie fonst gesehen, mar nun fo einsam; da stand ihre Sarfe, bier lagen ihre Bucher, ihre Beichnungen, alles mas fie umgab, aber fie selber mar nicht da! Ein schmerzlicher Schauder ergriff ibn; das Bimmer feines Batere fiel ihm ein; er mußte fich fegen, feine Rrafte verließen ihn. -

Go fonnte ich einst ihren Berluft er: fahren! rief er aus; diefe geiftvolle Geele, dies feelenvolle Gemuth, diefe glanzende Bestalt voll jugendlichem Leben, kann ein plog: licher Donnerschlag hinmeg raffen, und das Grab der Jugend mare stumm, wie Grab des Alters! Bas ift alles Gluck an: ders, als lofe Taufdung! ein Augenblick der unerbittlichen Beit entwendet, die ohne Un= terlaß auf ihren Raub lauert! Corinna, Corinna, du hattest mich nicht verlaffen follen! Dein Bauber mar es, der jedes trube Radfinnen verscheuchte; im Glang der glude lichen Momente mit dir war alles andre verschlungen; nun bin ich allein; alles Ulte tommt wieder auf mich gu, und meine Bunden bluten wieder auf's Reue. - Mit eis ner Urt bon Bergweiflung rief er Corinna's Ramen; fie konnte der furgen Ubmefenheit nicht beigemeffen werden, es mar die unauf: borliche Ungft feines Bergens, die nur Co: rinna befanftigen konnte. - Die Rammer:

frau hatte seine Rlagen vernommen, und gerührt über diese Unhänglichkeit zu ihrer Herrschaft, kam sie zu ihm in's Zimmer. — Mylord, sagte sie, ich will, um Sie zu trössten, Ihnen ein Geheimniß meiner Herrschaft entdecken; ich hosse, sie wird es mir verzeishen. Rommen Sie in ihr Schlafzimmer, Sie sollen Ihr Porträt sehen. — Mein Porträt! ries Dswald. — Sie hat es, sagte Theresine (dies war der Name der Ramemerfrau), aus dem Gedächtnisse gemalt; seit acht Tagen ist sie des Morgens um fünf Uhr aufgestanden, um mit der Arbeit fertig zu seyn, ehe sie in's Kloster ginge.

Dewald besah das Porträt, es war sehr ähnlich und mit vieler Unmuth gemalt. Dieses Beugniß des Eindrucks, den er auf Corinna gemacht, durchdrang ihn mit der süßesten Rührung. Dem Porträt gegenüber hing ein allerliebstes Gemälde der heiligen Jungfrau, vor welchem Corinna's Betstuhl stand. Diese sonderbare Mischung von Liebe

und Religion, findet man bei den meiften italienischen Frauen, mit noch weit auffallen: deren Umftanden, als in Corinna's Bimmer; denn frei, wie sie mar, vereinigte sich das Andenken an Dowald in ihrer Geele mit den allerreinsten Soffnungen und Em: pfindungen. Aber das Bildniß des Gelieb: ten dem Ginnbilde der Gottlichkeit gegen= über zu stellen, fich durch achttagige Be-Schäftigung mit eben diefem Bildniß gum Rlofter vorzubereiten; diefer Bug charafte: ristrte nicht sowohl Corinna, als die italie: nischen Krauen überhaupt. Die Urt ihrer Undacht fest mehr Kantafie und Gefühl por: aus, als ernften Beift, oder Strenge in den Grundfägen, und nichts war mehr Dswalds Grundfagen entgegengesett über die Urt die Religion zu nehmen und zu fühlen. Bie hätte er aber Corinna tadeln können, in demfelben Augenblick, da er einen fo rub: renden Beweis ihrer Liebe fand!

Gein Blid durchlief mit inniger Bewe-

aung dies Zimmer, das er zum erstenmal betrat. Dben an Corinna's Bett mard er das Bildniß eines alten Mannes gewahr, deffen Physiognomie nichts italienisches hatte; an diefem Bildnig maren gwei. Uimbander befestigt; eine von fdmargen und meißen Saaren gemacht, das andre von munder: iconen blonden Saaren. Lord Relvil glaubte in diefen, durch einen fonderbaren Bufall die größte Uhnlichkeit mit Lucilia Edgermonds Saaren gu finden, die ihm megen ihrer feltnen Schönheit bor drei Jahren aufgefallen maren. Dewald betrachtete die Urmbander, ohne ein Wort gu fagen, die Rammerfrau über ihre Berrichaft zu befragen, mare feis ner unmurdig gemefen; Therefine aber er: rieth, mas ihn beschäftigte, und um ihm jeden Unlag gur Giferfucht gu nehmen, eilte fie ibm zu ergablen: fie babe feit den eilf Jahren, die fie bei Corinna fen, diefe Urm: bander immer bei ihr gefeben; die Saare fenen von ihren Eltern und ihrer Schwester. -

Ci

Seit eilf Jahren sind Sie bei Corinna? rief Lord Nelvil; Sie wissen also . . . — ers röthend unterbrach er sich selbst, beschämt über die Frage, die er zu thun im Begriff gewesen war; er verließ eilends das Haus, um nichts mehr zu sagen.

Im Fortgehen wandte er sich noch mehreremale um, und sah nach Corinna's Fenster; als er aber ihr Haus ganz aus dem
Gesicht verloren, da ergriff ihn ein trauriges
Gefühl, das ihm noch neu war, nämlich
das der Einsamkeit. Er versuchte den Abend
in eine große Gesellschaft zu gehen; er
suchte Zerstreuung. Um in einsamen Träumen Vergnügen zu sinden, ist erfoderlich,
daß man im Glück, wie im Unglück, den
innern Frieden habe.

Die Gesellschaft ward ihm bald ganz unerträglich; er begriff es nun erst recht, welchen Zauber, welches Leben Corinna in der Gesellschaft verbreitete, eben durch die Leere, die durch ihre Abwesenheit entstand. Er fing mit einigen Frauen eine Unterredung an, fie antworteten ihm jene bedeus tungelosen Phrasen, die man einmal anges nommen hat, um nicht feine mahre Meinun: gen und Besinnungen fund gu thun, wenn anders die, welche fich diefer Phrasen bedienen, etwas zu verbergen haben. Er nahte fich einigen Gruppen von Mannern, die er, den Bebehrden und der Stimme nach, in Befprachen über Begenftande von Bichtigkeit begriffen glaubte, und vernahm wie man auf die gemeinste Beise über die elendesten Dinge bin und ber redete. Er feste fich alfo bin, und fab der grunde und zwecklosen Bewegung gu, die in den meiften Befellichaften Statt findet. Übrigens ift in Italien die Mittelmäßigkeit eine ziemlich gutmuthige Perfon; fie befist wenig Gitel: feit, menig Gifersucht, viel Bohlwollen gegen die geistige Überlegenheit, und beleidigt fast nie durch Unspruche, wenn fie auch mit ihrer Schwere ermudet.

Doch maren es dieselben Gefellichaften, in denen Demald noch por fo wenigen Las gen fo viel Unnehmlichkeit fand! Das menige Sinderniß, welches die große Belt feis ner Begierde, fich mit Corinnen gu unterre: den, in den Weg legte, ihre Aufmerkfamkeit, ihn wieder aufzusuchen, wenn die erforder: liche Söflichkeit gegen andre beobachtet mar; ihr Einverständnig über die Bemerkungen, zu welchen die große Gefellichaft ihnen Beranlassung gab; die Luft, die Corinna fand, in feiner Begenwart gu plaudern, Betrache tungen auf eine indirecte Beife an ibn gu richten, deren eigentlichen Ginn er nur allein perstand, das alles machte das Gesprach für ihn fo mannichfaltig, daß jede Stelle diefes felben Saales ihm die Erinnerung an irgend einen glucklichen, oder merkwürdigen, oder angenehmen Augenblick gab, der ihm das male glauben machte, die Befellichaft felber fen unterhaltend. - Ud, fagte er im Beggeben, bier, wie an jedem andern Orte der

Welt, ist sie es nur allein, die Leben vers breitet; viel lieber will ich, bis sie wieders kömmt, in die einsamste Wüste gehen. Wenn nichts der Freude ähnliches mich umgiebt, dann fühle ich vielleicht ihre Ubwesenheit weniger schmerzlich.

# zehntes Buch.

Die Charmoche.

### Erstes Rapitel.

Um folgenden Tage besuchte Dswald die Garten einiger Mönchsklöster. Zuerst ging er zu den Karthäusern; ehe er hineintrat, betrachtete er erst zwei ägyptische Löwen, die nicht weit von der Klosterpforte stehen, die einen merkwürdigen Ausdruck von Kraft und von Ruhe haben; es ist etwas weder dem Menschen, noch dem Thiere angehörendes in ihrer Physiognomie; sie erscheinen wie eine Naturkraft, und man sindet es begreislich, wie die Heiden ihre Götter unter diesem Sinnbilde darstellen konnten.

Das Rarthäuserkloster ist auf den Trums mern der Diocletianischen Bader erbaut, die Rirche zur Seite des Rlosters ist mit Granits Saulen verziert, die man daselbst aufrecht stehend fand. Die Mönche in dem Rloster zeigen angelegentlichst den Fremden diese Säulen; das einzige, was sie mit der Welt verbindet, ist ihre Theilnahme an Trümmern. Die Lebensart der Rarthäuser seist entweder einen sehr beschränkten Geist voraus, oder die edelste und ununterbrochene Erhebung der andächtigen Gefühle. Diese immer auf einander folgenden Tage, ohne alle Abwechslung der Begebenheiten, erinenen an den berühmten Vers:

"Auf Welten : Trümmern schläft bewegungs: los die Zeit."

Dort, scheint es, dient das Leben nur dazu, den Tod zu betrachten. Mit dieser einfore migen Existenz einen regsamen Geist zu versbinden, wäre die grausamste Marter. Mitten aus dem Kloster erheben sich vier Eyepressen. Der dunkle schweigende Baum, der vom Winde nur kaum bewegt wird, macht diesen Aufenthalt nicht lebhafter. Bei dies sen Eypressen ist ein Brunnen, der kaum

hörbar ein wenig Wasser stromt in diese Einsamkeit, wo die Zeit so geräuschlos verzgeht, möchte man glauben sen dieses Stundenglas am allerangemessensten. Der Mond dringt mit seinem bleichen Strahl hinein; sein Erscheinen und Verschwinden ist eine Begebenheit für dies einförmige Leben.

Und denselben Menschen, hatten fie fich daran gewöhnt, murde der Rrieg mit feiner gangen Raftlofigfeit nicht genügen! Die verschiedenen Berflechtungen des menschlichen Schicksals auf Erden find ein unerschöpflicher Quell der Betrachtungen. In dem Innern der Geele geht taufenderlei vor, taufend Bewohnheiten bilden fich, und ichaffen aus jedem Einzelnen eine eigne Belt und eine Beltgeschichte. Ginen andern gang aus dem Grunde fennen, dazu gehört das Studium eines gangen Lebens; mas versteht man denn unter Menschenkenntniß? fie beherr: ichen, das ift möglich; aber fie verfteben tann Gott nur allein.

Bon den Rarthäusern ging Dewald nach dem Rlofter des heiligen Bonaventura; es ift auf den Trummern des Reronischen Dal: lastes erbaut; da, mo unbereut so viele Berbrechen find begangen worden, da legen arme Monde, von Gemiffens 3 Breifeln geangstigt, fich um das fleinfte Bergeben die grausamsten Beinigungen auf! - Bir hoffen nur, fagte einer bon ihnen, daß bei unferm Tode das Bewicht un: frer Gunden nicht das der Bufe überwiegt. - Bei dem Gingang in's Rlofter fließ Lord Relvil mit dem Fuße gegen eine Kallthur, und fragte nach ihrer Bedeutung. - Sier merden mir begraben, fagte einer der jungften unter den Monden, der ichon von der Rrantheit der bofen Luft angestedt mar. Die Bewohner des Gudens fürchten den Tod fehr, und dennoch findet man so viele Einrichtungen bei ihnen, die immermahrend daran erin:

nern; aber es liegt in der Natur, sich gern mit den Vorstellungen zu beschäftigen, die man am meisten fürchtet. Es ist wie ein Rausch der Traurigkeit, der der Seele die Wohlthat erzeigt, sie ganz zu erfüllen.

Der antike Garcophag eines Rindes dient dem Rlofter als Brunnen. Roms schöner Palmbaum ift der einzige Baum in dem Garten diefer Monche; aber fie achten nicht die außern Gegenstande. Ihre ftrenge Regel läßt dem Beifte feine Urt von Freiheit; ihr Blid neigt fich gur Erde, ihr Bang ift langfam, nirgend machen fie Bebrauch ihres Willens, fie haben der Berr= Schaft über sich selbst entsagt; fo febr er: mudet dies Reich den traurigen Bes figer! Deffen ungeachtet mirete diefer Muf. enthalt nicht febr auf Demald; die Fantafie wird emport gegen die offenbare Absicht, die Erinnerung des Todes unter allen Ges stalten zu erneuern. Wenn diese Erinnes

rung unerwartet auf uns stößt, wenn die Natur, nicht der Mensch, sie uns zuruft, wie viel tiefer wirkt sie dann auf uns?

Sanfte, milde Empfindungen erfüllten Dswalds Geele, als er beim Untergang der Sonne in den Garten St. Johannis und Paulus trat! Die Monde in diesem Rlos fter find einer weniger ftrengen Regel un: termorfen, und aus ihrem Garten fieht man über alle Ruinen des alten Roms. Das Colifeum, das Forum, alle noch ftebende Triumphbogen, Dbelisten, Gaulen! Belch eine ichone Aussicht für einen Aufenthalt der Abgeschiedenheit! Die Ginsamen troften fich Richts zu fenn, wenn fie Monumente betrachten, deren Erbauer auch nicht mehr sind! Dewald ging lange in dem Schatten der Baume in diefem Barten, der etwas seltnes in Rom ift. Die schonen Baume unterbrechen eine Zeitlang die Aussicht auf Rom, gleichsam um die Freude des Wieder: sebens zu verdoppeln. Es war um die

Stunde des Abends, wenn mit allen Glocken zum Ave Maria geläutet wird, und . . . . Squilla di lontano Che paja il giorno pianger che si muore. Dante.

. . "Der Glocken Ton von ferne Den Zag icheint zu betrauern, der verfinket." Rach diesem Bebete merden in Italien die Stunden bestimmt: ich fomme eine Stunde bor, oder eine Stunde nach dem Ube Maria, heißt es; und die Epochen des Tags und der Nacht werden durch die Religion bezeichnet. Demald ergogte fich an dem bewundernsmurdigen Schauspiel der Sonne, die langfam zwischen den Ruinen untersant, als ob sie sich auf einen Augenblick, gleich wie die Berte des Menichen, dem Untergange unterwerfen wollte. Demald fühlte alle die gewohnten Bedanken wieder rege merden. Corinna mar zu reigend, gu febr fein ganges Blud, um ihn in diefem Augenblick zu beschäftis

gen; den Schatten seines Baters suchte er mitten in den himmlischen Schatten, die ihn umfingen. Ihm war, als könnte er mit seiz ner Liebe, mit seinen Blicken die Wolken bezleben, als müßte es ihm gelingen, die erzhabene rührende Gestalt seines unsterblichen Freundes zwischen ihnen zu erblicken. Er hoffte, der himmel wurde seinen heißen Bunschen Gehör geben, und ihn mit einem reinen wohlthätigen Hauch auwehen, der dem Segen des Baters gliche.

## Zweites Rapitel.

Das Berlangen, die Religion in Ita: lien fennen gu lernen und gu ftudieren, bemog Lord Relviln, die Belegenheit nicht gu berfaumen, und einige Prediger gu horen, von denen die Rirchen mahrend der Saften in Rom wiedertonen. Er gablte die Tage, die ihn noch von Corinna trennten; mabrend ihrer Abmefenheit wollte er nichts feben, mas der Runft, nichts mas der Kantafie angehörte. Das Bergnugen, mas die Runftwerke berleihen, mar ihm ohne Corinna gang unerträglich; er wollte fich fein Blud erlauben, als das ihm von ihr tam; Doe: fie, Malerei, Mufit, alles mas das Leben durch unbestimmte Soffnungen verschönt, das that ihm weh, wo es ihm auch werden mochte, außer in ihrer Begemvart.

Die Predigten hört man zu Rom, mah: rend der Charwoche, des Abends bei schwa: der Erleuchtung in den Kirchen. Die Frauen sind alle schwarz gekleidet, als eine Erinnerung des Todes Jesu Christi. Diese seit so vielen Jahrhunderten jährlich erneute Trauer, hat wohl sehr viel rührendes. Mit wahrhaft innerer Rührung tritt man in diese schönen Kirchen, und die Gemüther werden durch die Gräber zum Gebete noch mehr vorbereitet; der Prediger aber zersstreut fast immer in wenig Augenblicken die ganze Stimmung.

Die Ranzel ist wie eine ziemlich lange Tribune, worauf er mit lebhaftem Eifer, und doch zugleich sehr regelmäßig, von eis ner Seite zur andern läuft. Bei dem Unsfang einer Phrase unterläßt er niemals hins auf zu gehen, und wenn sie geendigt ist wieder herunter zu kommen, wie der Pensdul in einer Uhr; und das mit solchen Gesbehrden und solchem Eifer, daß man ihn in der That fähig glaubt, alles um sich her vergessen zu können. Es ist aber nichts anz ders, als eine systematische Wuth, wenn

man fo fagen darf, fo wie man dergleichen oft in Italien fieht, wo die Lebhaftigkeit der außern Bewegung oft doch nur eine febr oberflächliche innere Empfindung gum Grunde hat. Un einer Geite der Rangel hangt ein Rrugifir; der Prediger nimmt es herunter, tugt es, drudt es an fein Berg, und ift der pathetische Periode geendigt, fo hangt er es gang faltblutig wieder an fei= nen Drt. Roch ein Mittel haben fie, Effett gu erregen, deffen die gewöhnlichen Prediger fich oft bedienen, ihr vierediges Barret namlich; mit unbegreiflicher Schnelligfeit wird es abgenommen und wieder aufgefest. Einer von diesen Rednern griff Boltairen, und noch besonders Rousseau an, und gab ihnen die Frreligion unfrer Zeit schuld. Gein Barret mußte ibm Jean Jacques bor: stellen; er warf es mitten auf die Rangel und redete es an: Run, Philosoph aus Benf, was haft du meinen Grunden entgegen zu fegen? - dann ichwieg er

ein Weilchen, als ob er seine Untwort abs warte; da aber das Barret nichts entgegen redete, seste er es wieder auf, und endigte die Unterhaltung mit den Worten: Nun, du bist überzeugt, wir reden also tein Wort weiter darüber.

Solche Auftritte find gar nicht felten bei den Predigern in Rom; in diefer Ruckficht ist das Talent nicht oft dort zu finden. Die Religion wird dort verehrt wie ein alle machtiges Befeg; sie nimmt durch allerlei Ceremonien und Übungen die Fantafie gefangen; auf der Rangel beschäftigt man fich weit weniger mit der Moral, als mit den Dogmen, und fie dringen nicht vermittelft der religiöfen Ideen auf den Grund des menschlichen Bergens. Die Rangel: Rhetorit ist alfo, so wie viele andre 3meige der Litteratur, durchaus den gemeinen Unsichten überlaffen, die nichts ausmalen, nichts dar: Ein neuer Gedanke murde beinahe eine Urt von Auflauf unter diefen Ropfen

verursachen, die so heiß, und zugleich so träge sind, daß sie einer Art von Gleichförz migkeit bedürfen, um sich zu beruhigen, und diese Gleichförmigkeit lieben, eben weil sie durch sie beruhigt werden. Es giebt in ihz ren Predigten eine Art von Rangordnung für ihre Gedanken und Redensarten; eine kömmt gewöhnlich in der hergebrachten Ordnung hinter der andern drein; und diese Ordnung wäre gestört, wenn der Redzner aus sich selbst reden, und in seinem eigznen Geiste erschaffen möchte, was er sagen will.

Die christliche Philosophie, diejenige namslich, welche die Analogie der Religion mit der Natur des Menschen aufsucht, ist so wesnig, wie jede andre Philosophie, den Predizgern in Italien bekannt. So sehr sind sie in dieser Rücksicht an das Herkömmliche geswöhnt, daß Gedanken über die Religion ihsnen eben so ein Argerniß sehn würden, wie Gedanken gegen dieselbe.

Die Verehrung der Mutter Gottes ist den Italienern besonders sehr wichtig, so wie allen südlichen Bölkern; auf gewisse Weise scheint sich diese mit dem Reinsten und Gefühlvollsten in der Neigung zu den Frauen zu verbinden. Aber auch über diesen Gegenstand hört man in ihren Predigten dieselben rhetorischen Formeln; man bes greift nicht, wie nicht die ernsthaftesten Ges genstände, durch ihre Gebehrden und ihre Ausdrücke, beständig spaßhaft erscheinen. Fast nie trifft man in Italien bei dem ehre würdigen Umt der Kanzelrede einen richtigen Accent, oder einen natürlichen Ausdruck.

Ermüdet von der widrigen Monotonie dieses unwahren Eifers, ging Dswald in das Coliseum, den Rapuziner zu hören, der hier unter freiem himmel an einem der Alstäre predigt, die im Innern des Umkreises den sogenannten Kreuzesweg bezeichnen. Es giebt keinen schönern Gegenstand für die Rhetorik, als dieses Monument, diese Bahn,

auf welcher die Marinrer den Fechtern folge Uber nichts dergleichen darf man von dem armen Rapuziner hoffen, der von der Menschen : Geschichte nichts fennt, als fein eignes Leben. Deffen ungeachtet fühlt man fich doch bemegt von den verschiedenen ibn umgebenden Begenftanden, wenn man es nur fo weit bringen tann, feine fchlechte Predigt gar nicht anguhören. Die meiften feiner Buborer gehoren gu der Camaldulen: fer Bruderichaft, die fich mahrend der reli: giofen Ubungen mit einer Urt von grauen Rutte befleiden, morein fie den Ropf fomobl, als den gangen Rorper verhüllen; für die Mugen find zwei fleine Offnungen darin angebracht; man fonnte die Beifter fo darftels len. Bang verborgen unter diefer Betlei: dung, werfen fie fich gur Erde, und ichlagen an ihre Bruft. Wirft der Prediger fich auf die Rniee und ruft: Barmbergigteit, Erbarmen! dann wirft das Bolt, das ihn umgiebt, sich gleichfalls bin, und ruft

2

ihm nach: Barmbergigteit, Erbar: men! daß der laute Schrei fich in den alten Gaulengangen des Colifeums verliert. Unmöglich ift es, dabei nicht gerührt gu werden; diefer Ruf des Schmergens gur Bute Bottes, der Erde gegen den Simmel, erschüttert die Geele bis in ihr tiefftes 211: lerheiligstes. Demald bebte in dem Mugen= blick, wo sich alles rund um ihn her gur Erde marf; er blieb stehen, um nicht einem Bottesdienst beigutreten, der nicht der fei: nige mar; aber es mard ihm schwer, sich nicht öffentlich zu den Sterblichen gu gefele len, mer fie auch maren, die ihre Rniee bor Bott beugen. Gabe es denn wohl in der That eine Urt zur himmlischen Barmbergigfeit zu fleben, die nicht allen Menschen ohne Unterschied zufame?

Dem Bolke war Lord Relvil's schöne Gestalt und sein fremder Unstand aufgefals len, aber es nahm kein Ürgerniß daran, daß er nicht niederknieete. Es giebt kein toles

ranteres Bolt, als das romifche; fie find einmal daran gewöhnt, daß man nur zu ih: nen kommt, um gu feben und gu beobache ten; und fen es Stolz, fen es Radlagige feit, fie fuchen feinem Menfchen ihre Meis nungen aufzudringen. Bas noch fonderbas rer ift; viele von ihnen legen fich forperliche Bugungen auf, besonders mabrend Charmoche; fie geiffeln fich in der offnen Rirche, es kann jeder ungehindert hineinge: hen, das gilt ihnen gleich. Gie beschäftigen fich gar nicht mit andern Leuten, fie thun nichte, um gefeben zu werden, und unterlaffen nichts, weil fie gefehen merden; fie geben grade ihrem 3med oder ihrem Beranugen nach, ohne zu ahnden, daß es etmas giebt, mas man Gitelfeit nennt, fur die es meder Bergnugen giebt, noch 3mcd, aufer dem Bedürfnig nach Beifall.

#### Drittes Rapitel.

Bon den Ceremonien der Charmode gu Rom hat man ichon oft gesprochen; alle Fremde tommen mahrend der Faften dabin, um fie gu feben. Die Mufit in der Girtie nischen Rapelle, und die Erleuchtung in der Petersfirche, erregen mit großem Recht die allgemeine Reugierde, denn es find in ihrer Urt einzige Schonheiten; bon den eigentlis chen fogenannten Ceremonien aber, wird die Erwartung nicht ebenmäßig befriedigt. Die Mahlzeit der zwölf Upostel, die der Pabst bedient, das Fußwaschen, das er gleichfalls felbst verrichtet, überhaupt die verschiedenen Bebrauche diefer feierlichen Beit, geben alle: fammt febr rubrende Erinnerungen; dagegen schaden aber taufend unausweichbare Bufälligkeiten der Burde und dem Intereffe des Schauspiels. Nicht alle, die dazu gehören, sind in gleichem Grade andächtig und gesammelt; die fo oft icon wiederhohlten

Ceremonien find fur die meiften, die damit gu thun haben, gu einer Urt bon mechanie icher Fertigfeit geworden, und die jungeren Priefter verfeben den Dienft der großen Feste mit einer wenig Uchtung gebietenden Gile und Thatigfeit. Das der Religion Schickliche Unbestimmte, Unbefannte, Beheime nigvolle, ift gang und gar vernichtet, durch die Aufmerksamkeit, die man nicht unterlasfen tann auf die Urt zu wenden, wie ein jeder feinem Umte vorfteht. Die Begierde der einen nach den Speisen, die ihnen gereicht werden, und die Bleichgultigfeit der andern, bei den oft wiederhohlten Aniebeus gungen und hergefagten Bebeten, machen das Rest oft nicht besonders feierlich.

Die alten Costume der Geistlichen passen schlecht zu der modernen Art des Kopfpuges; am ehrmurdigsten ist die Kleidung des grieschischen Bischofs mit seinem langen Bart. Eben so machen die alten Gebräuche, als z. B. sich zu verneigen wie die Frauen,

anstatt fich zu verbeugen wie Manner, teis nen febr ernfthaften Gindruck. Rurg, Bange ift nicht übereinstimmend; Untikes und Modernes ift vermengt, ohne dag man Gorge truge, die gantafie zu erregen, und besonders alles zu vermeiden, mas fie ftort. Ein außerlich glangvoller majestätischer Gottesdienst ift gewiß febr geschickt, die Geele gu den erhabenften Gefinnungen gu erheben, aber man muß Ucht haben, daß die Cere: monien nicht in ein Schauspiel ausarten, wo einer gegen den andern feine Rolle spielt, wo man erlernt, was man thun niug, und in welchem Moment man es thun muß; wenn man das Bebet anfangen, und wenn man es endigen muß, wenn nieder: Enieen und wieder aufstehn; die Regelma: figfeit einer Sof: Ceremonie im Tempel legt dem Gemuth Feffeln an, nimmt ibm den freien Schwung, der allein dem Mens iden die Soffnung einflößt, fich der Gottbeit naben gu fonnen.

Kaft alle Kremde merden diefe Beobach= tungen machen; der größte Theil der Romer aber wird diefer Ceremonien nie mude, und findet jedes Sahr ein neues Bergnugen daran. Es ift ein fonderbarer Bug im Cha: ratter der Italiener, daß fie von ihrer Bemeglichkeit nicht gur Unbeständigkeit verleitet merden, und daß ihre Lebhaftigkeit ihnen die Beranderung nicht nothwendig macht. Gie sind in allem geduldig und ausdauernd; ihre Fantafie verschönert ihe nen, mas fie befigen; fie giebt ihrem Leben Beschäftigung, anstatt es zu beunruhigen; fie finden alles ichoner, herrlicher, foftbarer, als es wirklich ift, und anstatt daß die Gi= telfeit an andern Orten gebietet an allem Überdruß zu finden, besteht die der Italies ner, oder vielmehr die Barme und Lebhaf: tigfeit in ihrem Innern darin, fich mit allem zu freuen. Nach allem, was Lord Nelvil bon den Romern über die Feierlichkeiten der Charmode gebort hatte, glaubte er, fie

würden einen stärkern Eindruck auf ihn maschen, als es wirklich der Fall war. Er versmißte die edlen, einfachen Feste des anglicanischen Gottesdienstes; er kam mit einer unsangenehmen Empfindung wieder zurück. Nichts ist trauriger, als wenn wir ungerührt bleiben bei Dingen, die uns eigentlich hätten rühren sollen; man hält sich selber für gefühllos; man fürchtet, die Kraft des Enthusiasmus verloren zu haben, ohne welche das Denkvermögen uns nichts verleihen würde, als Überdruß des Lebens.

## Viertes Rapitel.

Der Charfreitag gab Lord Relviln die religiofen Empfindungen gurud, die er mab. rend der vorhergehenden Tage nicht zu fühlen bedauerte. Corinna's Abmefenheit ging ju Ende; er erwartete das nahe Bluck, fie wieder ju feben. Die fugen Soffnungen der Liebe stimmen mit der Undacht überein; nur das erfünftelte Leben in der Belt bringt gang davon ab. Demald ging in die Gire tinische Rapelle, um das in ganz Europa berühmte Miferere zu hören. Da es noch hell mar, betrachtete er die berühmten Bes malde von Michel Ungelo, die das jungfte Bericht darftellen, mit aller Schrecken erres genden Rraft des Begenstandes und des Las lentes, das es schuf. Michel Ungelo hatte / . fich gang in den Dante hineinstudiert; der Maler, wie der Dichter, stellt mythologische Dersonen in die Begenwart Chrifti; fast im: mer ift aber das bofe Princip unter den

beidnischen Borftellungen gemeint, indem er die heidnischen Kabeln unter der Beftalt der Teufel charakterisirt. Die Propheten und die Gibnllen sind von den Chriften gum Beugniß berufen (o). Gie werden von ei: nem Saufen Engel umgeben, und das gange Bemalde icheint den Simmel une naber gu bringen; diefer Simmel aber ift duntel und fürchterlich. Das Licht dringt faum durch die Kensterscheiben, und wirft mehr Schat: ten als Licht auf das Gemalde; die ohne: bin febr großen Figuren des Michel Ungelo werden durch die Dunkelheit noch vergro: Bert; der Beihrauch füllt mit feinem Boblgeruch, der etwas begrabnigmäßiges bat, den Begirt; alle Empfindungen bereiten auf die tiefste unter allen por, die, welche die Musik herborrufen foll.

Während Oswald gang in Betrachtun-

<sup>(\*)</sup> Teste David cum Sibylla.

gen über die ihn umgebenden Begenftande versunten mar, erblichte er auf dem Frauen= Chor, hinter dem Gitter, das fie von den Mannern absondert, Corinnen, die er noch sobald nicht hoffen durfte wiederzusehen. Corinna, ichwarz gefleidet, blag geworden durch die Trennung, und so gitternd, indem fie Demald erblickte, daß fie fich an dem Saulen . Belander fest halten mußte, um meis ter vorzutreten. In dem Mugenblick fing das Miserere an.

Die Ganger find in diefen alten reinen Befang vortrefflich einstudirt; fie fteben gang oben am Unfang des Gewolbes auf einer Ballerie. Man sieht fie nicht, die Tone icheinen wie in den Luften gu ichweben; mit jedem Moment finkt der Tag tiefer binab, und die Rapelle wird duftrer. Richt die leidenschaftliche wollustige Musit, die Domald mit Corinna adht Tage vorher angebort hatte, eine beilige Musik mar es, die gum Bergichtthun auf alles Frdische er-

3

mahnt. Corinna knieete hinter dem Gitter, in Nachdenken ganz vertieft. Dewald selbst verschwand ihrem Blicke; ihr dünkte der Tod wünschenswerth in einem solchen Mosmente der Seelens Erhebung. Geschähe die Trennung der Seele vom Körper nicht durch die Zerstörung des Körpers; schwänge ein Engel plöglich das Gefühl und die Denkskraft auf seinen Flügeln hinauf, als Funken der Gottheit, die zu ihrem Urquell zurückskehren, dann wäre der Tod gleichsam nur eine freie Handlung des Herzens, ein heißes res, vollkommener erhörtes Gebet.

Das Miferere (das heißt: Erbarme dich) ist ein Psalm aus sehr verschiedenarstigen Versen zusammengesest, die abwechtelnd gesungen und gesprochen werden. Bei einem Vers ertönt eine himmlische Musik, und der folgende wird von tiefen, beinahe rauhen Stimmen hergemurmelt; wie eine Untwort der harten Gemüther an die Gestühlvollen; wie das wirkliche Leben, das die

Gelübde der erhabnen Geelen feindlich zus rückstößt. Hebt der sanfte Chor wieder an, dann athmet man wieder neue Hoffnung, und bei dem darauf folgenden hergesagten Vers, wird man von einer starren Ralte erzgriffen, nicht vom Entsehen, sondern vom gezsunknen Muth der Begeisterung. Das lette Stück endlich, rührender und erhabener noch als die vorhergehenden, überläßt die Hörenzden einem süßen reinen Gefühl. Möchte Gott uns, ehe wir sterben, ein ähnliches Gezfühl verleihen!

Die Kerzen werden ausgethan; es wird immer finsterer; die Gestalten der Propheten und Sibyllen erscheinen in Dunkel verhüllt wie Geister. Es herrscht eine tiefe Stille; bei dieser in sich gekehrten, innern Seelenzstimmung wäre jedes ausgesprochene Wort unerträglich. Mit dem legten verhallenden Zon geht man langsam und leise hinaus, als ob man scheute wieder in das gemeine Leben einzugehen.

Corinna folgte der Prozession nach der St. Peterskirche, die gu diefer Beit von feis nem andern Licht erhellt wird, als von eis nem erleuchteten Rreug; dies Leidenszeichen, allein ftrablend durch die erhabene Dunkels heit des unermeglichen Gebaudes, ift das iconfte Symbol des Chriftenthums, mitten in der Nacht des Lebens. Auf die Statuen der Graber wirft es einen blaffen Lichte ichimmer aus der Ferne; die Menge der Lebendigen, die fich unter dem Gewölbe bemeerscheinen wie Pnamaen gegen die Bildniffe der Todten. Unter dem Rreug, wo feine Erleuchtung am stärkften trifft, Enieet der Pabft im meißen Gemande, bin: ter ibm die Rardinale. Gie beten ftill, beis nabe eine halbe Stunde lang; man fann unmöglich bei diefem Schaufpiel ungerührt bleiben; man kennt nicht den Begenstand ib: res Bebets, von ihren stillen Rlagen per: nimmt man nichte; aber fie find alt; fie ge: hen uns voran in das Grab; wenn uns die Reihe freffen wird, an jener furchtbaren Stelle zu wandeln, wird Gott uns dann die Gnade geben, das Alter so zu veredeln, daß die letzten Lebenstage die ersten der Unsterblichkeit werden?

Corinna, auch die junge ichone Corinna, Enieete hinter dem Gefolge der Priefter; ibr Besicht, bom fanften Licht beleuchtet, mar blaß, aber ihre Augen hatten ihren gewohn= ten Glang. Demald betrachtete fie gleich einem entgudenden Bemalde, und gugleich wie ein angebetetes Befen. Rach geendige tem Gebet stand sie auf; Lord Relvil magte es nicht, fich ihr zu naben, das fromme Rachdenken ehrend, worin er fie noch ver: tieft glaubte. Aber fie fam zuerft zu ihm mit einem ichimmernden Ausdruck des Blücks, der fich über alles verbreitete, mas fie that. Frohlich und heiter fprach fie mit allen Befannten, die fie anredeten. Die Gt. Peters: firche war auf einmal in einen öffentlichen Spagiergang vermandelt, wo man einander

begegnet und von Geschäften oder Vergnusgen spricht.

Dewald erstaunte über diese Bewegliche feit, die den verschiedensten Eindruden in fo furgen Zwischenraumen Raum gab. Corinna's Freude machte fein Glud, doch war er betroffen, feine Gpur bon den Gindruden des vergangenen Tages bei ihr zu finden. Er begriff nicht, wie es erlaubt fenn durfte, daß die ichone Rirche an diefem feierlichen Tage zu einem romischen Raffeehause gemacht murde, wo man sich zur Unterhaltung versammelt. Corinna, mitten in ihrem ges fellschaftlichen Birtel lebhaft fich unterredend, nicht mehr denkend an die fie eben umge: benden Begenstände, flößte ihm eine Urt von Migtrauen ein, gegen den Leichtfinn, deffen sie wohl fahig fenn konnte. Den Augenblick merkte fie dies, verließ fogleich ihre Befellschaft, nahm Demalde Urm, und ging mit ihm in der Rirche berum. - 3ch habe Ihnen, fagte fie, noch nie etwas über meine religiösen Gesinnungen gesagt; erlauben Sie, daß es heute geschehe; vielleicht daß es mir gelingt, die Wolken zu zerstreuen, die ich in Ihnen habe aufsteigen sehen.

## Fünftes Rapitel.

Der geheime Tadel, lieber Demald, den Gie nicht gang unterdruden tonnen, ruhrt bom Unterschiede unfrer Religion ber. Die Ihrige ift ernft und ftrenge, die unfrige ift lebhaft und liebevoll. Man glaubt allge= mein, der Ratholicismus fen ftrenger als der Protestantismus, und vielleicht ift dies auch wirklich der Kall in den Landern, wo der Rampf zwischen den beiden Religionen Statt fand. In Italien hatten wir feine religiofen Streitigkeiten, in England gab es deren viele; daber erhielt in Italien die Res ligion den Charafter der Sanftmuth und der Radssicht, mahrend die Reformation in England fich in den Grundfagen und in der Moral mit der größten Strenge bemaffnete, um den Ratholicismus zu zerstören. Unfre Religion ift, wie die der Alten, belebend für die Runfte, begeisternd für die Dichter; fie macht, fo zu fagen, mit einen Theil aller

unfrer Lebensfreuden aus. Die Ihrige, in einem Lande einheimisch geworden, wo Ber: nunft mehr als Fantasie herrschend ift, hat eine moralische Sarte des Charafters angenommen, wovon fie niemals abweichen wird. Die unfrige spricht im Namen der Liebe, die Ihrige im Namen der Pflicht. Ihre Grunde fage find frei, unfre Glaubensfage find une bedingt; deffen ungeachtet aber trifft in der Unwendung unfre rechtgläubige Alleinherr. schaft ein Übereinkommen nach den jedesma: ligen besondern Umftanden, da Ihre Reli: gionsfreiheit die Ausübung der Befege ohne alle Ausnahme gebietet. Denen freilich, die den Mondsstand mahlten, legt der Ratho. licismus febr harte Bugungen auf; diefer freiwillig angenommen Stand, wenn er ward, ift ein geheimnigvolles Berhaltniß zwischen dem Menschen und der Gottheit; aber die Religion des weltlichen Standes in Stalien ift eine unversiegbare Quelle ruhren: der Empfindungen. Glaube, Soffnung und

Liebe, find die erften Tugenden diefer Relis gion, und jede diefer Tugenden ift Glud verfündigend und Glud verleihend. entfernt alfo, daß unfre Priefter uns gu ir: gend einer Beit das reine Gefühl der Freude untersagen sollten, lebren sie uns vielmehr: diefes Gefühl fen der Musdruck unfers Danks für die Gaben des Schöpfers. Bas fie von uns verlangen, ift die Beobachtung der Bebrauche, als einen Beweis unfrer Chr: furcht für den Gottesdienft, und unfere Ber: langens, Gott gefällig zu fenn; dann Boblthatigfeit gegen Ungludliche, und Reue für unfre Schwachheiten. Aber fie verfagen uns nie die Absolution, wenn wir sie eifrig perlangen, hier flogen die Reigungen des Berzens mehr, als irgendmo anders, ein nach: fichtevolles Mitleiden ein. Sagte Chriftus nicht von der Magdalena: ihr find viel Gunden vergeben, denn fie hat viel geliebet. Diese Borte murden unter eis nem eben fo iconen Simmel ausgesprochen,

als der unstige ist; derselbe Himmel ersleht für uns das Erbarmen der Gottheit.

- Corinna, antwortete Lord Relvil, wie foll ich fo fuße Borte bestreiten, die meinem Bergen ein foldes Bedürfnig find! Und dennoch muß ich fie bestreiten; denn nicht auf einen furgen Zag nur liebe ich Co: rinna, eine lange Bufunft des Glucks und der Tugend hoffe ich mit ihr. Die reinste Religion ift die, welche mit der Übermin: dung unfrer Leidenschaften und mit der Er: füllung unfrer Pflichten dem bochften Befen ein unaufhörliches Opfer bringt. Die Gitte lichkeit des Menschen ift fein . Gottesdienft; poraussegen, daß der Schöpfer irgend et. was von dem Beschöpf wolle, das sich nicht auf feine geistige Bervollkommnung bezoge, das hieße, die Borftellung, welche wir von der Gottheit haben, herabwürdigen.

Die Baterlichkeit, dies edle Bild eines allgutigen herrn, verlangt nichts von den Kindern, als was sie besser macht und gluck-

licher; wie fann man fich denn einbilden, Bott verlange etwas von dem Menschen, das nicht den Menschen felbst gum Begen: stande hat! Geben Gie daber auch, melde Bermirrung in den Ropfen Ihres Boles entsteht aus der Bewohnheit, mehr Bewicht auf die Gebrauche der Religion gu legen, als auf die Ausübung der Pflichten. Gie miffen es ja, wie grade nach der Charmoche in Rom die meiften Mordthaten verübt werden. Das Bolt glaubt, fo zu fagen, durch die Kaften ein Rapital an Bufe erworben zu haben, und verschwendet es nach: her in Mordthaten. Es gab Berbrecher, die, noch triefend bom Morde, fich ein Bemiffen daraus machten, Bleifch am Freitage gu effen; die gefühllofen Geelen, denen man die Berficherung gab, das größte Berbre: den bestehe in dem Ungehorsam gegen die von der Rirche angeordneten Gebrauche, ftrengen in diefer Sinficht alles an, mas fie von Bemiffen haben, und betrachten die

Bottheit wie weltliche Regierungen, bei des nen die Unterwerfung unter ihre Macht verdienstlicher ift, als jede andre Tugend. Un die Stelle der Chrfurcht, die der Schop= einflößt, als Quelle und Belohnung eis nes gemiffenhaften gartfühlenden Lebens, find die Berhältniffe des Sofmanns getreten. Der italienische Ratholicismus, gang außer: liche Thatigfeit, erläßt der Geele das Rach= denken und die Sammlung; ift das Schau= spiel aus, so bort die Ruhrung auf, die Pflicht ift erfüllt, und man ift nicht, wie bei uns, noch lange nachher voll von Gedanken und Gefühlen der ftrengen Rachforschung unfere Betragene und unfere Bergene erfüllt.

— Sie sind strenge, lieber Dswald, erz wiederte Corinna, es ist nicht zum erstenmal, daß ich es bemerke. Wenn die Religion bloß in der genauen Beobachtung der Moz ral bestände, was ware sie dann noch mehr, als Philosophie und Vernunft? und welche

Gefühle der Undacht konnten fich in uns entwickeln, wenn unser vorzüglichster Ende gwed mare, die Gefühle gu erftiden? Über die Pflichten und über die Strenge der Gits ten, mußten die Stoifer ungefahr fo viel, als wir; die Begeifterung der Religion aber, die fich mit allen Empfindungen verbindet, find wir allein dem Chriftenthume fculdia; die Rahigkeit, gu lieben und gu beklagen, die Religion des Gefühls und der Schonung ift es, mas den Aufschwung der Geele gum Simmel begunftigt! was bedeutet denn die Parabel vom verlornen Gobn? Es ist die Liebe, die mahrhafte Liebe, vorgezogen auch der genauesten Erfüllung aller Pflichten. Diefer Gobn, er hatte des Baters Saus verlassen, und fein Bruder mar darin ges blieben; in alle Freuden der Welt hatte er fich gefturgt, fein Bruder batte feinen Uu= genblick fich bon der Regelmäßigfeit des häuslichen Lebens entfernt; aber er mar gu: rudgetommen, er meinte, liebte, und fein

Bater feierte feine Rudtehr durch ein Reft. Ach es ift gewiß! in dem Beheimnig unfrer Natur ift lieben, immerdar lieben, das eine gige uns verbliebene Erbtheil des Simmels! Unfre Tugenden fogar find ja oft fo mit dem Leben vermebt, daß wir felber nicht miffen, mas gut und mas beffer fen? welch ein geheimnigvolles Gefühl leitet und bermirrt uns? ich flehe zu meinem Gott, daß er mich lehre, wie ich ihn anbeten foll, und ichon fuble ich die Erhörung meines Bebetes in meinen Thranen! um sich aber in diefer Stimmung zu erhalten, find die got: tesdienstlichen Gebräuche nothwendiger, als Sie glauben; es ift ein immermahrendes Berhaltniß zur Gottheit; es find taglich wiederhohlte Sandlungen, die mit dem Le: ben nichts zu ichaffen haben, einzig nur gerichtet an die unsichtbare Belt. Auch die außern Gegenftande tragen febr viel gur Undacht bei; die Geele verfinet in fich felber, wenn nicht die Runft, erhabene Monumente, harmonische Befange den poetischen Beift beleben, der zugleich auch der religiöse Beift ift.

Der gemeinste Mensch, wenn er betet, leidet, wenn er feine hoffnungen auf Gott fest, findet dann in feinem Innern etwas, das wie Milton, wie homer, oder wie Laffo reden murde, wenn er Borte gu fei: nen Empfindungen durch die Erziehung erhalten hatte. Es giebt nur zwei Menschen: Rlaffen in der Belt: die eine erkennt die Begeisterung, die andre verachtet sie; alle andre Berichiedenheiten entstehen durch das Berarbeiten der Gefellichaft. Jener findet feine Worte fur den Musdruck feiner Gefühle; dieser weiß, mas er jedesmal zu fagen hat, um die Leere des Gemuthe gu verbergen. Die Quelle aber, die auf des Simmels Ruf aus dem Felfen fpringt, diefe Quelle ist das mabre Talent, die mabre Religion, die mahrhafte Liebe.

Der Pomp unsers Gottesdienstes, die Ge:

Bemalde, mo die Beiligen auf ihren Rnieen liegend, ein unaufhorliches Bebet gum Sim= mel in ihren Bliden darftellen; Diefe Gtas tuen, ruhend auf den Grabern, als ob fie an jenem Lage mit den Todten aufermedt merden follten; diefe Rirchen mit ihren uns ermeglichen Gewolben, fteben in genauer Berbindung mit der Undacht. Ich mag fie mobl, diefe glangvolle Berehrung der Men= ichen gegen das, was ihnen weder Macht, noch Glücksguter verspricht, und feine ans dre Belohnung oder Strafe verheißt, als das Gefühl ihres Innern. Dann bin ich ftolz darauf, ein Mensch zu fenn, und erfenne etwas uneigennühiges im Menschen. Und murde auch die Pracht im Gottesdienfte zu meit ausgedehnt; diefe Goldverschmen: dung für ein gufunftiges Leben, des Beitlis chen für das Emige, ift doch etwas ichones. Es geschieht genug fur den morgenden Zaa. genug der Gorge fur die irdifch menschlichen Angelegenheiten. Dies sogenannte Unnug: liche, ich liebe es fehr: unnuflich nur dann, wenn das Daseyn nichts, als eine muhvolle Arbeit für einen erbarmlichen Gewinnst seyn soll; sind wir aber in diesem Erdenleben auf dem Wege zum himmel, was können wir besseres thun, als unsre Seele so emporsheben, daß sie mitten in den sie beengenden Schranken das Unsichtbare, Unendliche, Ewige fühlt.

Christus erlaubte, daß ein schwaches, vielleicht auch reumuthiges Beib, seine Füße mit köstlichen Salben beneste; er antwortete den Pharisaern, die der Meinung waren, man musse diese Bohlgerüche lieber zu etzwas einträglicherm anwenden: laßt sie in Frieden, mich habt ihr nur auf kurze Beit bei euch. Ach, es ist nur zu gewiß, alles, was gut, was erhaben ist auf dieser Erde, das ist nur auf kurze Zeit bei uns; dieser Tropfen Thaues, der vom Himmel fällt und nur auf Blumen ruht, nur zu bald ist er ein Raub des Alters, der Hinze

fälligkeit, des Todes. Lieber Demald, lafsen Sie uns alles vereinen; Liebe, Religion und Runftgeift; Conne und Bohlgeruch. Musit und Poesie. Reinen andern Utheis: mus giebt es, als Ralte, Gelbstsucht, als die Riederträchtigkeit. Chriftus bat gesagt: 200 zween oder drei versammelt find in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen. Bas, o mein Gott! mas hieße dann in deinem Namen versammelt fenn, wenn es nicht das ift, daß man der hohen Baben deiner ichonen Ratur genießet, sie dir aufopfert, und dir dankbar für das Beschenk des Lebens ift; dir dankbar ift vor allem, wenn ein Bemuth von dir erschaffen, dem unsrigen so gang entspricht! -

Eine himmlische Begeisterung belebte Coz rinna's Gesicht. Kaum daß Dswald sich enthielt, sich im Tempel vor ihr nieder zu werfen. Lange schwieg er, um sich ihrer Worte alle zu erinnern, und sie in ihrem Blicke wieder zu finden. Doch wollte er

ihr noch etwas fagen, eine ihm fo werthe Sache nicht verlaffen. - Erlauben Gie mir noch ein Bort, fagte er. In der Geele Ihres Freundes ift teine Barte, nein, Corinna, das nicht, glauben Gie es; nur um der Tiefe und der Dauer der Gefühle millen, fordre ich Strenge in Grundfagen und Sandlungen. Wenn ich Bernunft in der Religion fordre, das heißt: wenn ich die fich midersprechenden Glaubensfage und die menschlichen Mittel, um auf den Menschen zu mirten, vermerfe, fo geschieht dies, meil ich sowohl in der Bernunft die Gottheit er: fenne, als in der Begeisterung; ich mag es nicht, daß man den Menfchen in einer feiner Rabigfeiten herunterfegen will, da fie alle gusammengenommen taum hinreichen, ihm die Erkenntniß einer Bahrheit zu verschaf: fen, die das Rachdenken ihm eben fomobl offenbart, als der Instinkt des Bergens, nämlich, das Dafenn Gottes und die Une fterblichkeit der Geele; mas bermag man

noch zu diesen erhabenen Bedanten, zu ihrer Bereinigung mit der Tugend bingugufügen, daß nicht unter denfelben mare! Die poetische Begeisterung, die Ihnen fo viel Reize verleiht, Corinna, ift, ich fage es tubn, ift nicht die beilfamfte Undacht; wie foll man fich durch diese Stimmung zu den zahllosen Aufopferungen vorbereiten, welche die Pflicht von uns fordert? Offenbarungen gab es nur in dem Schwunge der Geele, als das Schickfal des Menschen, das Butunftige wie das Begenwärtige, fich dem Beifte wie in Bolfen gehüllt zeigte; aber uns, denen es durch das Chriftenthum flar und bestimmt geworden, uns fann das Gefühl gur Beloh: nung werden, aber es darf nicht unfer ein= giger guhrer fenn; mas Gie beschreiben, ift die Erifteng der Geligen, nicht die der Sterblichen. Das gottselige Leben ift ein Rampf, aber fein Symnus. Gabe es auf dieser Erde, weder in uns felbst noch in andern, eine bofe Reigung, dann mare es

in der That nicht nöthig, einen andern Unterschied anzunehmen, als die der kalten und
der begeisterten Seelen. Der Mensch aber
ist ein schrofferes, abschreckenderes Wesen,
als Sie sich denken; Vernunft in der Reliz
gion, und Macht, Unsehen in der Pflicht,
sind nothwendige Zügel für die Verirrunz
gen seines Hochmuths.

Sie mögen den äußern Pomp und die vielfältigen Gebräuche Ihrer Religion anses hen wie Sie wollen, immer bleibt die Unsschauung des Universums und seines Urhes bers, die erste aller Arten der Gottesverehstungen; sie erfüllt die Fantasie, ohne doch bei genauerer Untersuchung etwas unnützes oder widersprechendes zu enthalten. Die Glaubenssätze, die meine Bernunft beleidigen, verursachen auch, daß meine Begeistes rung erkaltet. Ohne Zweifel ist die Welt, so wie sie ist, ein Geheimniß, welches wir weder läugnen, noch begreifen können; ein Thor also, der, was er nicht erklären kann,

auch nicht glauben will; alles Abgeschmackte aber ist eine Erfindung der Menschen. Das Geheimniß, so wie Gott es uns gab, steht über dem Lichte des Berstandes, aber nicht mit ihm im Widerspruch. Ein deutscher Philosoph hat gesagt: ich kenne nur zweischöne Dinge in dem Weltall: den gestirnten himmel über uns, und das Gestühl der Pflicht in uns.

Ehe ich Sie kannte, Corinna, glaubte ich, daß eine einfache strenge Religion allein, weit entfernt, das Gemuth auszutrocknen, vielmehr die Gefühle verewige und zusams mendränge. Ich sah, wie das reinste strengste Leben in einem Manne die unerschöpflichste Bärtlichkeit entwickelte; ich sah ihn bis in sein Alter eine Jungfräulichkeit der Seele erhalten, die vom Sturm der Leidenschaften und den aus ihnen entspringenden Vergeshen nothwendig doch wäre zerstört worden. Die Reue ist allerdings etwas schönes, und ich, mehr als irgend ein andrer, habe das

Bedürfniß, an ihre Wirksamkeit zu glauben; aber die wiederhohlte Reue ist ermüdend für die Geele, denn sie ist eine Empfindung, die nur einmal verjüngende Kraft hat; es ist eine in der tiefsten Geele erzeugte Erlössung. Dieses große Opfer kann aber nicht wieder erneut werden, und wenn die menschsliche Schwachheit sich daran gewöhnt, so verliert sie die Kraft der Liebe, denn zur Liebe, wenigstens zur standhaften Liebe, geshört Kraft.

Uhnliche Einwürfe habe ich Ihrem prachts vollen Gottesdienst zu machen, der, wie Sie sagen, so lebhaft auf die Fantasie wirkt; ich halte die Fantasie für eben so bescheiden und zurückhaltend, als das herz. Die Rezgungen, die ihr eingestößt werden, sind minder mächtig, als die sich ihr von selbst erzeugen. Ich hörte einen protestantischen Geistlichen einen Ubend in den Gebirgen der Gevennen predigen. Er rief die Gräber der von ihren Brüdern verbannten und geächtes

ten Frangofen an, deren Ufche an diesem Orte eine Ruhestatte gefunden hatte. Er gab ihren Freunden die Berficherung, daß fie fie in einer andern Belt wiederfinden murden; er fagte: ein tugendhaftes Leben gabe uns die Buficherung diefes Bluds; er fagte: erzeigt den Menfchen Gutes, damit Gott die Bunden eures Ber: gens beile. Er erstaunte über die Uns biegsamteit, über die Barte eines Menschen gegen einen andern Menschen, beide leben nur einen Tag. Er ergriff den entfeflichen Gedanken des Todes, erkannt von den Le= bendigen, aber nie von ihnen erschöpft. 211: les, mas er sprach, mar ruhrend und mahr; feine Borte maren in vollkommner Ubereinstimmung mit der Ratur. Das Raus ichen des Stroms in der Ferne, die flim: mernden Sterne, ichienen daffelbe nur in eis ner andern Sprache anszudruden; es mar die Berrlichkeit der Natur, die allein Fefte zu geben weiß, ohne die Leidenden zu franten; und diese Einfachheit rührte die Seele tiefer, als Ihre pomphaften Gebrauche. —

Um Oftertage, zwei Tage nach diefer Unterredung, maren Corinna und Lord Relvil zusammen auf dem Gt. Peters : Plag, in dem Augenblick, wo der Pabst, auf dem höchsten Altan der Rirche stehend, vom Simmel den Gegen erfleht, den er der Erde gu ertheilen fich bereitete. Als er die Borte sprady: Urbi et orbi (der Stadt und der Welt), warf das gange Bolt fich auf die Corinna und Lord Relvil fühlten in der übereinstimmenden Rührung, daß alle Urten des Gottesdienstes gleich fenen. Das Befühl der Religion, wenn nicht Kanatise mus und Eigenliebe fie gu einem Begenstande des Sasses und der Gifersucht um: Schaffen, vereinigt die Menschen inniger. Mit einander beten, in welcher Sprache, nach welchen Gebrauchen es auch fenn moge, ift die rubrendfte Berbruderung der Menschen in Soffnung und Übereinstimmung.

## Gedstes Rapitel.

Das Ofterfest mar vorüber, und Co: rinna ermahnte nichts davon, das Berfpre: chen gegen Lord Nelvil zu erfüllen, und ihm ihre Beschichte zu vertrauen. Befrantt durch dieses Stillschweigen, sagte er eines Tages in ihrer Gegenwart: man rühme ihm die Schönheiten von Reapel fehr, und er habe Luft dabin zu reifen. Corinna, die den Un: genblick einsah, was in ihm vorging, den Borfchlag mit ihm zu reisen. Sie fcmeichelte fich, durch diefen Beweis ihrer Liebe, der befriedigend für ihn fenn mußte, noch einen Aufschub fur das verlangte Beftandniß zu erhalten; auch dachte fie, wenn er fie mitnahme, fo hatte er auch ficher den Borfag, ihr fein Leben zu widmen. Mit Ungftlichkeit also erwartete fie, mas er fagen murde, und ihre liebenden, beinah bit= tenden Blide, erflehten eine gunftige Unt: wort. Dewald konnte ihnen nicht widerste: ben; anfange mar er überrascht, somohl von dem Anerbieten selbst, als auch von der Art, wie sie es ihm ohne Umschweif that; er zögerte einige Zeit es anzunehmen. Aber er sah ihre Verwirrung, die Bewegung ihres Busens, die bethränten Augen, und ohne sich selbst Rechenschaft von der Wichtigkeit eines solchen Entschlusses zu geben, willigte er ein, mit ihr zu reisen. Corinna war auf dem Gipfel des Glücks, denn sie vertraute in diesem Moment ganz den Gefühlen ihres Freundes.

Der Tag ward bestimmt, und jeder ans dre Gedanke verschwand vor der angenehs men Aussicht, mit einander zu reisen. Die genaue Einrichtung alles erforderlichen ers gößte sie, und jede einzelne dieser Einrichtungen war eine neue Quelle von Bergnüsgen. Glückliche Stimmung! wenn jede Ansordnung zum Leben sich mit neuem Reize an irgend eine Hossinung knüpst. Zu bald nur kömmt die Zeit, wo das Daseyn ermüsdend ist, in jeder einzelnen Stunde, wie im

Ganzen; wo jeder Morgen eine Unstrens gung erfordert, um das Erwachen zu ertras gen, und den Lag bis zum Abend hinzus leiten.

Lord Relvil ging eben fort, um noch das Rothwendige zur Reise anguordnen, als Graf d'Erfeuil zu Corinna fam. Gie er= gablte ibm, welch einen Plan fie gufammen hatten. Bo denten Gie bin? fagte er; wie? Gie wollen verreisen mit Lord Relvil, der nicht Ihr Gemahl ift, der Ihnen auch noch nicht die Bufage gab, es gu merden? und mas wird aus Ihnen, wenn er Gie verläßt? - Bas in jeder andern Lage aus mir murde, antwortete Corinna, wenn er aufhorte, mich zu lieben, die ungluckseligste aller Frauen. - Ja mohl; wenn Gie fich aber durch nichts in den Mugen der Belt geschadet haben, fo bleiben Gie doch immer gang wie Gie find. - 3ch gang bleiben wie ich bin, wenn das tieffte Gefühl meines Les bens gerftort wird? wenn mir das Berg

bricht? - Go erfahrt doch das Dublifum nichts davon, und Gie murden, indem Gie fich nichts davon merten laffen, fich doch in der öffentlichen Meinung nicht ichaden! -Und wozu die öffentliche Meinung ichonen, menn wir feinen neuen Reig dadurch gemin: nen in den Augen des Geliebten? - Man bort auf zu lieben, ermiederte Graf d'Er= feuil, aber man bort nicht auf in der Befellichaft zu leben, und ihrer zu bedürfen. -D menn ich denken konnte, antwortete Co: rinna, daß einft ein Lag fommen murde, wo Dewalds Liebe mir nicht mehr Alles fenn wird, dann liebte ich ihn nicht. Belche Liebe mare das, die den Moment, mo fie nicht mehr fenn wird, voraussieht, voraus: berechnet. Dadurch allein ift die Liebe beis lig, weil alles andre por ihr verschwindet, und fie fich, wie die fromme Undacht, nur in der Aufopferung ihrer felbft genügt.

— Was muß ich hören! erwiederte Graf d'Erfeuil, kann eine geistreiche Frau, wie Sie, fich folde Thorheiten in den Ropf fegen? Dag die Frauen fo denken, wie Gie, ift ein großer Bortheil fur uns Manner, fie raumen uns dadurch eine weit gro-Bere Macht über fich ein; Ihre Überlegenheit aber darf nicht verloren geben, die 36= nen nugen muß. - Mir nugen? fagte Co: rinna; o ich verdante ihr viel, wenn ich al= les Rührende und Edle in Lord Nelvils Charakter murdiger durch fie empfinde. -Lord Relvil, sagte Graf d'Erfeuil, ist ein Mann, wie andre Manner; er wird nach feinem Lande gurudreifen, wird feiner Lauf. bahn folgen, furg, er wird vernunftig fenn; und Gie fegen, indem Gie ihn nach Reapel begleiten, unvorsichtig Ihren guten Ruf aus. - Ich fenne Lord Relvils Absichten nicht, antwortete Corinna; vielleicht hatte ich bef: gethan, darüber nachzudenten, ehe ich ibn liebte; mas liegt aber nun an einem Opfer mehr! hangt mein Leben nicht auf jede Beife von feiner Liebe ab? ich finde

im Begentheil etwas angenehmes darin, mir feinen Ausweg zu laffen; es giebt auch feinen für ein vermundetes Berg. Deffen une geachtet fann die Welt dennoch manchmal noch einen bei uns voraussegen; ich dente aber mit Bergnugen daran, daß fogar in diefer Rudficht mein Unglud gang vollkom: men mare, wenn Lord Nelvil fich bon mir trennte. - Und ift es ihm bekannt, fuhr Braf d'Erfeuil fort, in welchem hoben Grade Sie fich für ihn aussetzen? - 3ch habe es ihm forgfältig verheimlicht, antwortete Co: rinna; da die hiesigen Gitten ihm unbekannt find, fo habe ich ihm die Freiheiten, die gestatten, etwas zu ausgedehnt schilde i durfen. Geben Gie mir 3hr Bort, da, Sie ihm nichts darüber fagen wollen; ich will, daß er frei, immer frei fen in feinem Berhaltniffe gu mir: er fann mich durch feine Urt von Aufopferung gludlich machen. Das Gefühl, das mich beglückt, ift die Bluthe des Lebens; wenn fie zerftort murde,

fo fann meder Gute, noch Bartgefühl fie in's Leben gurudrufen. Ich beichwore Gie. lieber Graf, bekummern Gie fich nicht um mein Schicksal; nichts von allem dem, mas Gie über die Reigungen des Bergens miffen. ist mir anpassend; was Gie sagen ift rich= > tig, febr vernunftig, febr anwendbar auf ge= möhnliche Lagen und gewöhnliche Personen; aber Gie murden mir in aller Unschuld ents feslich webe thun, wenn Gie mich nach den allgemeinen großen Abtheilungen beurtheilen wollten, fur welche die Grundfage gang fer-'ig bereit liegen. Ich leide, genieße und ühle auf meine Beise, mich ganz allein mußte man beobachten, wenn man Einfluß haben wollte auf mein Glud.

Graf d'Erfeuil fand seine Eigenliebe ets was gekrankt, daß man seinen Rath so überflüssig gefunden, und daß Corinna einen so großen Beweis ihrer Liebe zu Lord Nels vil gab. Er wußte wohl, daß er nicht von ihr geliebt wurde, er wußte auch, daß sie Corinna. II.

Demald liebte, aber es mar ihm unanges nehm, alles das fo öffentlich bestätigt gu fehen. Das Belingen eines Mannes bei eis ner Frau miffallt immer auf gewisse Beife, auch ihren beften Freunden. - 3ch febe ein, fagte er, daß ich gar nichts dagegen thun fann, wenn Gie aber werden recht unglude lich geworden fenn, dann werden Gie fich meiner erinnern. Unterdeffen aber daß Gie und Lord Nelvil nicht in Rom find, will auch ich verreifen; in Ihrer Ubmefenheit hatte ich hier zu viel Langeweile; ich febe Sie gewiß beide wieder, entweder in Schott: land, oder in Italien; denn unterdeffen, bis ich etwas befferes antreffe, finde ich Gefdmad am Reifen. Bergeihen Gie mir, reigende Corinna, daß ich Ihnen rathen wollte, und fenn Gie von meiner Ergebenheit übers geugt. - Corinna dankte ibm, und nahm ungern von ihm Ubichied. Gie hatte feine Bekanntschaft mit Dewalds feiner zugleich gemacht, und diefe Erinnerung fnupfte eine

Art von Berbindung zwischen ihnen, die fie nicht gern gerriffen fab. Gie nahm fich, wie fie es dem Grafen d'Erfeuil vorher ges fagt hatte. Lord Relvils Freude über die gesellschaftliche Reise ward einen Augenblick durch einige Unruhe getrübt; er fürchtete, diese Reise nach Neapel mochte Corinnen schaden, er verlangte also noch vor der Ub: reise ihr Bebeimniß gu erfahren, um gu wissen, ob sie nicht durch irgend ein un: übersteigliches Sinderniß getrennt murden. Gie aber bestand darauf, es nicht eber als gu Reapel gu erelaren, und fuchte ibn fanft au taufchen über das, mas von diefer Reife wurde geurtheilt werden. Demald gab fich dieser Täuschung bin; ein schwankender, ichmacher Charafter, wird nur gur Balfte von der Liebe getäuscht, gur Salfte nur von der Bernunft aufgeklärt; immer ist es die gegenwärtige Regung, die entscheidet, melde von beiden Salften das Bange ausmachen foll. Lord Relvils Geift war auf eine vor:

zügliche Weise umfassend und durchdringend, aber er beurtheilte sich selber nur in der Bergangenheit richtig. Der gegenwärtige Zustand war ihm jederzeit undeutlich. Zu gleicher Zeit der Hinreißung fähig und der Gewissensbisse, der Leidenschaft und der Schüchternheit, erlaubten diese Gegensäße ihm nicht, sich eher zu erkennen, bis der Kampf in seinem Innern durch den Erfolg entschieden war.

Corinna's Freunde, besonders der Prinz von Castel Forte, beklagten es sehr, als sie diese Reise gewahr wurden. Der Prinz von Castel Forte betrübte sich so darüber, daß er den Entschluß faßte, ihr in kurzem nacht zureisen. Sich so gleichsam in das Gefolge eines vorgezogenen Liebhabers zu stellen, war sicherlich keine Eitelkeit; die entsesliche Leere in der Abwesenheit seiner Freundin war ihm ganz unerträglich; er hatte keinen Freund, den er nicht bei Corinnen antraf, und er besuchte kein anderes Haus, als das

ihrige. Bar fie fort, fo gerstreute fich auch die gewöhnlich um fie ber versammelte Bes fellschaft, und ihre Trummer sammeln zu. wollen, mar unmöglich. Der Pring bon Caftel Forte lebte gewöhnlich nicht viel in feiner Familie. Er mar febr geiftreich, aber das Studieren ermudete ibn; der lange Tag ware also für ihn eine unerträgliche Laft gemefen, wenn er nicht Morgens und Abends gu Corinnen gegangen mare. Gie reifte fort, er mußte nicht, mas er anfangen follte, und nahm fich im Stillen bor, fich ihr wieder zu nahern, als ein Freund, der nichts fordert, der fich aber immer wieder finden läßt, uns im Unglud Troft gu geben; und diefer Freund tann mohl gewiß fenn, daß feine Stunde nicht ausbleibt.

Corinna empfand eine Urt Traurigkeit, sich von allen ihren alten Bekanntschaften loszureißen; sie gefiel sich wohl in der Urt, wie sie seit einigen Jahren zu Rom lebte; sie war der Mittelpunkt aller daselbst leben:

den berühmten Runftler und gebildeten Manner; eine vollkommene Unabhangigkeit der Denfart fomobl, als der Gemobnheiten, ga: ben ihrem Leben großen Reig; mas follte nun aus ihr merden? Bar fie fo gludlich, daß Demald ihr Gemahl murde, fo führte er fie nach England; und wie murde man sie dort beurtheilen? wie follte sie sich in eine Lebensart zwingen, die der ihrigen fo entgegen gefest mar, die fie feit feche Sabe ren führte? Diese Betrachtungen gingen ihr aber nur fluchtig durch den Ropf, immer vertilgte die Liebe zu Demald fie bis auf die leiseste Spur. Ihn nur fah fie, borte fie, feine Ubmefenheit, feine Begenwart bezeichnete die Stunden. Ber ift dem Glude wohl entgegen? mer empfangt es nicht gern, wenn es kommt? Benig voraussehend mar besonders Corinna; Furcht und Soffnung waren nicht für fie borhanden; ihr Glaube für die Butunft mar verworren, und ihre Fantafie that ihr in diefer Rudficht wenig Gutes und menig Ubels.

Fruh Morgens, ebe fie abreiften, fam der Pring Caftel Forte noch zu ihr; thränenden Augen sagte er ihr: — Rommen Sie nicht wieder nach Rom? - D mein Bott, freilich, fagte fie; in einem Monat find wir wieder bier. - Benn Gie aber Lord Relvil heirathen, so muffen Gie Italien verlaffen. - Stalien verlaffen? feufzte Corinna. - Dies Land, fuhr der Pring Castel Forte fort, wo man Ihre Sprache redet, wo man Gie so gut verstehet, so leb: haft bewundert; und Ihre Freunde, Corinna! Ihre Freunde! mo merden Gie geliebt merden, wie hier? mo finden Gie die Kantafie, mo die Berte der Runft, an denen Gie fo viel Bohlgefallen finden? macht denn nur ein einziges Befühl das Leben aus? besteht nicht in Sprache, in Bebrauchen, in Sitten, die Liebe gum Baterlande? Diefe Liebe, die das Seimmeh verurfacht, das ichredliche Befühl der Berbannten! - Uch! fagen Gie mir nichts mehr, rief Corinna; habe ich es nicht empfunden? ift es nicht eben diefes

Befühl, das über mein Schidfal entschied! - Traurig betrachtete fie ihr Bimmer, dann die Statuen, die es gierten, dann die Tiber, die unter ihren Kenftern vorbeifloß, und den Simmel, der fie gu bleiben einzuladen ichien. Aber in demselben Augenblicke ritt Demald über die Engelsbrucke, er tam mit Bliges Schnelle. - Da ift er! rief Corinna; fie hatte kaum diese Worte gesagt, als er auch wirklich ichon da war, fie lief ihm entgegen; ungeduldig den Augenblick der Abreife ers wartend, fliegen beide eilend in den Bagen. Corinna fagte dem Pringen Caftel Forte noch ein liebensmurdiges Lebewohl, aber die verbindlichen Worte verloren fich in den Luften, mitten unter dem Rufen der Postillione, dem Biehern der Pferde und dem gewöhnlichen Larm bei der Ubreife, der manchmal betrus bend ift, mandmal berauschend, nachdem die neuen Ereigniffe des Schickfals uns Kurcht oder Soffnung einflößen.

## Unmerkungen zum zweiten Bande.

I.

herr Roscoe, Autor der Geschichte der Medis
caer, hat spaterhin in England eine Geschichte
Leo's des Behnten herausgegeben, die ein mahs
res Meisterstück in dieser Art ist; er bemerkt
darin alle die Beweise der Achtung und Bewuns
derung, welche die Fürsten und das Bolk in Itas
lien den ausgezeichneten Gelehrten gegeben has
ben; mit Unpartheilichkeit zeigt er auch, daß
eine große Anzahl Pabste in dieser Rücksicht sehr
freigebig gewesen sind.

2.

Cefarotti, Berri, Bettinelli, find drei jest les bende Schriftsteller, die der italienischen Prosa Gehalt gegeben haben. Man muß gestehen, daß sie ichon seit langer Zeit diese Bestimmung nicht hatte. Giovanni Pindemonte hat neuerdings ein Theater herausgegeben, wovon alle Gegensstände aus der italienischen Geschichte genommen sind, welches eine sehr verdienstliche, lobenswurdige Unternehmung ist. Der Name Pindemonte ist auch durch Sippolito Pindemonte berühmt, einen der jest lebenden Dichter Italiens, der die meiste Gußigkeit und Anmuth besist.

4.

Eben hat man die nachgelassenen Berke des Alfieri bekannt gemacht, worin man fehr viele anziehende Sachen findet; aus seinem ziemlich sonderbaren dramatischen Versuch über sein Trauerspiel Abel, kann man schließen, daß er selbst fühlte, seine Schauspiele waren zu streng, und daß man auf der Buhne der Fantasie mehr zugestehen musse.

5.

Ich habe mir erlaubt, hier einige Stellen aus der Rede über den Tod zu entlehnen, die sich in dem Cours de morale religieuse, par M. Necker, befindet. Eine andre seiner Schriften: l'Importance des opinions religieuses, die den glangenoften Erfolg wird manchmal mit jener verwechselt, die in der Beit erichien, wo die Aufmerksamkeit durch die politischen Ungelegenheiten gerftreut mar. Aber ich darf behaupten, daß diefe Borlefungen über die driftliche Moral das rednerifchfte Bert meines Baters find. Rein Staatsminifter, glaube ich, hat por ihm fur die driftliche Rangel geare beitet; und mas diefe Schrift eines Mannes, der fo viel mit Menfchen gu thun hatte, charate terifirt, ift die Renntniß des menfclichen Bergens, und die Nachsicht, welche diefe Renntnig einflogt; in diefer Rudficht durfte bas Bert gang eigenthumlich fenn. Gewohnlich leben die religiofen Menfchen nicht in der Belt; die Belt. menfchen find meiftens nicht religios; mo mare es alfo möglich, die Beobachtung des Lebens in dem Grade vereinigt mit der Erhebung gu fine den, die davon losreift? Dhne Beforgniß, daß man meine Meinung meinem Gefühle beimeffen wird, fage ich, daß unter den religiofen Schrife ten diefes Buch eins der borguglichften ift, die dem gefühlvollen Befen Troft geben, und Theilnahme des denkenden Beiftes erregt, die großen Fragen, die ohne Unterlaß unfer Bemuth und unfern Berftand befchaftigen.

In einem Journal, Europa, findet man Bemerkungen voller Liefe und Scharffinn über die Begenitände der Malerei; ich habe mehrere der Betrachtungen daraus genommen, die man hier las; sie sind von herrn Friedrich Schlegel. Dieser Schriftsteller ist eine unerschöpfliche Fundgrube, so wie die deutschen Denker es überhaupt sind.

7.

Die historischen Gemalde in Corinna's Samme lung find theils Ropieen, theils Originale des Brutus von David, des Marius von Drouet, und des Belisar von Gerard. Unter den ans dern hier angeführten Gemalden ist Dido, von Rehberg, einem deutschen Maler; das der Closeinde ist in der Gallerie zu Florenz; Macbeth ist aus der englischen Sammlung der Gemalde zum Shakespear, und das der Phadra ist von Gueztin; die beiden Landschaften endlich von Cincinatus und von Ossan sind zu Rom; Herr 2Balzlis, ein englischer Maler, hat sie gemalt.

გ.⊹

Ich fragte ein fleines Madden aus Toscana, wer hubicher von ihnen fen, fie, oder ihre Schwes

ster? O, sagte sie, il piu belviso è il mio, das schönste Gesicht habe ich.

9.

Ein italienischer Postillion sah sein Pferd sterben: O sant'Antonio, rief er betend, abbiate pietà dell' anima sua! D heiliger Untonius, erbarme dich seiner Geele!

10.

Über das römische Karnaval muß man die reizende Beschreibung von Göthe lesen, die ein eben so treues als lebhaftes Bild davon giebt.





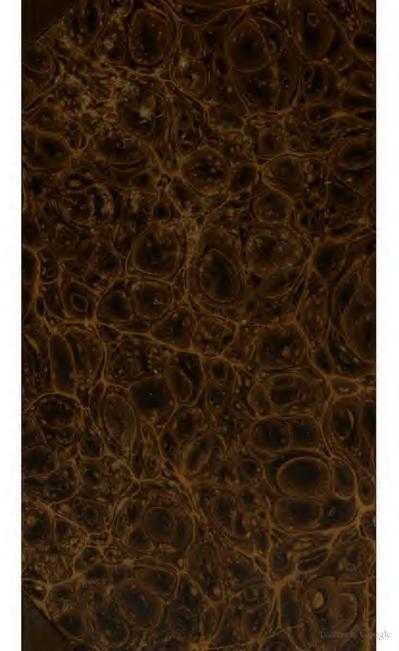